# Geset = Sammlung

fur die

Roniglichen Preußischen Staaten.

## No. 5. —

(No. 1867.) Berordnung, das mit den zollvereinten Staaten vereinbarte Zollgesetz und die ad. Jag. 26 mai 1818 gode bemselben entsprechende Zoll-Ordnung betreffend. Bom 23. Januar 1838.

## Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

haben mit den zollvereinten Staaten ein gemeinschaftliches Zollgesetz und eine demselben entsprechende Zollordnung vereinbart, und verordnen auf den Antrag Unseres Staatsministeriums wie folgt:

- §. 1. Dem anliegenden Zollgesetze und der gleichfalls beigefügten Zolls Ordnung ertheilen Wir hierdurch für den ganzen Umfang Unserer Monarchie Gesetzestraft.
- §. 2. Gleichzeitig heben Wir das Zollgesetz und die Zollordnung vom 26. Mai 1818., ersteres jedoch mit Ausnahme des §. 19., auch die Verordnung vom 19. November 1824. hierdurch auf, nicht minder alle andere über diesen Gegenstand ergangenen Verordnungen, insofern in den anliegenden Gesetz was anderes bestimmt worden ist.

Gegeben Berlin, ben 23. Januar 1838.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronpring.

Frh. v. Altenstein. v. Kamps. Mühler. v. Rochow. v. Nagler. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rauch.

## Boll = Geset.

#### A.

#### Allgemeine Bestimmungen.

I. Verkehr mit g. 1. Alle fremden Erzeugnisse der Natur und Kunst können im gan anderen Läns zen Umfange des Staatsgebiets eingebracht, verbraucht und durchgeführt werden dern.

- §. 2. Allen inlåndischen Erzeugnissen der Natur und Kunst wird die Ausfuhr gestattet.
- §. 3. Ausnahmen hiervon (§§. 1-2.) treten ein beim Verkehr mit Salz und densenigen Stoffen, woraus Salz ausgeschieden zu werden pflegt, swie mit Spielkarten, und können auch für andere Gegenstände aus polizeilichen Rücksichten auf bestimmte Zeit angeordnet werden.

11. Abgaben Rutellusten dus bestimmte Het angebenden wird ein Eingangszoll erholden Eingangszoll erholden (Söl- ben, dessen Höhe, sowie die von demselben ganz befreiten Gegenstände, die Eble).

1. Eingangs- hebungsrolle (der Zolltarif) nachweiset.

301.

- Belche Waas f. 5. Alle aus anderen Ländern eingehenden Gegenstände werden in Beren als fremde ziehung auf die Zollpflichtigkeit, der Regel nach, und nur unter Zulassung der im gegenwärtigen Gesetze ausdrücklich bestimmten Ausnahmen, als fremde Waare angesehen.
- 2. Ausgangs: §. 6. Bei dem Ausgange gilt die Zollfreiheit als Regel. Die Ausnah Boll. men ergiebt der Tarif.
- 3. Durchganges §. 7. Von fremden Waaren, die nicht im Lande verbleiben, sonden Bou. bloß durchgeführt werden, wird ein Durchgangszoll erhoben, dessen Höhe di Tarif bestimmt.
- 4. Erleichtes §. 8. Gegenstånde des Durchgangs können gegen Entrichtung der Durchgangs. gangsabgabe innerhalb des Staatsgebietes, unter der angeordneten Aufsicht, umgbladen, auch der Spedition oder des Zwischenhandels wegen gelagert werden.
- III. Aus J. D. Erleichterungen, welche die Bewohner des Landes in anderen Landen und der Geriechterung dern bei ihrem Verkehr genießen, können, soweit es die Verschiedenheit der den Abga- Verhältnisse gestattet, erwiedert werden. Dagegen bleibt es vorbehalten, Be ben beim Ber- schränkungen, wodurch der Verkehr der Bewohner des Landes in fremden Landen dern wesentlich leidet, durch angemessene Maaßregeln zu vergelten.

meinen

§. 10. Mit Låndern, die sich mit dem Staate zu einem gemeinschaftlichen 2. InebesonZollspsteme (zu dem Zollvereine) verbunden haben, besteht, — unter Ausschluß bere beim Berder im §. 3. bezeichneten Gegenstånde — ein unbeschränkter und der Regel nach zum Zollvervöllig abgabenfreier Verkehr, wie unter den einzelnen Theilen des eigenen Staatsgebietes. Ausnahmsweise unterliegt dieser Verkehr bei einigen Erzeugnissen einer
Abaabe zur Ausgleichung der in beiden Ländern bestehenden innern Steuern.

Die naheren, Diesem Verhaltniffe entsprechenden Bestimmungen werden,

soweit es noch nothig, besonders befannt gemacht werden.

#### B.

#### Besondere Bestimmungen.

- §. 11. Die Erhebung des Zolles geschieht nach Gewicht, nach Maaß I. Erhebung ober nach Stückzahl.
- §. 12. Außer dem Zolle kann, wenn Waaren nach den Vorschriften 2. Bezeites dieses Geseiges unter besonderen Kontrollsormen abgesertigt, oder mit Verschluß lungs- n. Bersbelegt werden, die Entrichtung des im Zolltarif bestimmten Bezettelungs oder Verschlußgeldes verlangt werden.
- §. 13. Der Zolltarif kann nur alle drei Jahre im Ganzen berichtigt, 3. Berichtle und muß sodann für die nächsten drei Jahre acht Wochen vorher vollständig gung des Zolls von Neuem herausgegeben werden. Abanderungen einzelner Zollsäke, oder Ersläuterungen über letztere, sollen der Regel nach nur jährlich auf einmal ausgessprochen, wenigstens acht Wochen vor dem ersten Januar zur öffentlichen Kunde gebracht und erst von diesem Tage an angewendet werden.
- §. 14. Zur richtigen Anwendung des Zolltarifs dient das amtlich bekannt 4. Waarenju machende Waarenverzeichniß, welches die einzelnen Waarenartikel nach ihren Berzeichniß.
  im Handel und sonst üblichen Benennungen in alphabetischer Ordnung aufzählt
  und den auf jeden derselben anwendbaren Tarissas bezeichnet. Wo dennoch
  über die richtige Anwendung des Tariss auf die einzelnen zollpslichtigen Gegenslände ein Zweisel eintritt, wird legterer im Verwaltungswege und in lester Inslanz von dem Finanzminister entschieden.

§. 15. Zur Entrichtung des Zolles ist dem Staat dersenige verpflichtet, 5. Verpflich, welcher zur Zeit, wo der Zoll zu entrichten, Inhaber (naturlicher Besitzer) des tung zur Entsplichtigen Gegenstandes ist. Dem Inhaber steht dersenige gleich, welcher den Zolles. Wellpslichtigen Gegenstand aus einer deffentlichen Niederlageanstalt entnimmt.

Inwiesern der Inhaber, der nicht zugleich Eigenthumer ist, von less term oder dem Absender oder Empfänger des zollpslichtigen Gegenstandes die Erstattung der Abgaben verlangen könne, ist nach den, unter ihnen bestehenden rechtlichen Verhältnissen, den Grundsähen des Civilrechts gemäß, zu beurtheilen und in streitigen Källen ausschließend von den Gerichten zu entscheiden.

(No. 1867.) § 2 §. 16.

6. Saftung der Waare.

S. 16. Die zollpslichtigen Gegenstände haften ohne Rücksicht auf die Rechte eines Dritten an denselben, für pünktliche und vollständige Entrichtung des darauf ruhenden Zolles, und können, so lange diese nicht erfolgt ist, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag belegt werden. Das an den Inchaber des zollpslichtigen Gegenstandes von einem Zollbeamten ergangene Verbot über den fraglichen Gegenstand weiter zu verfügen, hat die volle Wirkung der Beschlagnahme.

Die Verabfolgung der Waaren, auf welchen noch ein Zollanspruch haftet, kann in keinem Falle, auch nicht von den Gerichten, Gläubigern und Guters vertretern (Massa-Ruratoren) bei Konkursen eher verlangt werden, als bis die Ab-

gaben davon bezahlt sind.

7. Berjährung der Abgabe.

§. 17. Für die Erhebung der Zollgefälle sindet, sowohl gegen den Staat als gegen den Zollpstichtigen, eine einjährige Verjährung in der Art Statt, daß nur binnen Jahresfrist, vom Tage der geleisteten Verzollung an, ein Anspruch auf Ersat wegen zu viel entrichteter Gefälle angebracht und binnen gleicher Frist, von gleichem Zeitpunkte an, eine Nachsorderung an den Zollpstichtigen wegen zu wenig erhobener Zollbeträge gestellt werden darf. Auf das Regresverhältnis des Staats gegen die Zollbeamten und auf Nachzahlung hinterzogener (defraudirter) Gefälle sindet diese abgekürzte Verjährungsfrist keine Anwendung.

8. Berfehr im

§. 18. Der Verkehr mit zollfreien oder verzollten ausländischen und mit gleichartigen inländischen Waaren im Innern des Staats ist frei und unterliegt

nur den jum Schutze der Zolleinrichtung nothigen Auffichtsmaafregeln.

Non Gegenständen, für welche der tarismäßige Eingangszoll entricktet ist, kann weiter keine Verbrauchs noch sonstige Abgabe für Nechnung des Staats erhoben werden, mit Ausschluß jedoch derjenigen innern Steuern, welche auf die weitere Verarbeitung, oder auf anderweite Bereitungen aus solchen, sowohl fremden als inländischen gleichartigen Gegenständen gelegt sind.

9. Ungulässig: §. 19. Binnenzölle, sowohl des Staats, als der Kommunen und Pristeit der Bins vaten, sind unzulässig.

- 10. Desgleis f. 20. Abgaben an Kommunen oder Privaten vom Handel und Versmunal. u. Pris brauche ausländischer Waaren dursen nicht Statt sinden, wenn nicht ähnliche Umsvat = Abgaben, stände, wie rücksichtlich der Staatsabgaben §. 18. erwähnt worden, auch hier Berbrauche eine Ausnahme begründen.
- 11. Vorbehalt §. 21. Die konvenzionellen Wasserzölle auf denjenigen schissen Flüsswegen der Wasser, welche das Gebiet verschiedener Staaten berühren, sowie alle anderen ferzölle und ans wohlbegründeten Erhebungen und Leistungen, welche zur Unterhaltung der Stromsschussen, Misser, Dege, Krahnen, Waagen, Niederlagen, und anderer Anstalten für die Erleichsterung des Verkehrs bestimmt sind, gehören dagegen auch künstig nicht zu den in den §§. 19. und 20. als unzulässig bezeichneten Abgaben.

6. 22. Abgesondert gelegene, auch vorspringende Landestheile, fur welche 12. Besondere besondere Verhaltnisse es erfordern, konnen von Entrichtung der durch Dieses Borfdriften Gefetz angeordneren Abgaben ausgenommen bleiben und in Dieser Beziehung Laubestheile. eigene, der Dertlichkeit angemessene Einrichtungen erhalten.

Der Verkehr Dieser Landestheile mit dem übrigen Staatsgebiet unterliegt

ben Beschränkungen, welche dies Verhaltnif erfordert.

- §. 23. Eine Befreiung von den durch dieses Gesetz bestimmten Abga- 13. Ausschluß ben findet nicht Statt. gen.
- §. 24. Wo das Staatsgebiet an Ausland d. i. an fremde nicht zu dem: II. Ginrich: selben Bollsusteme gehörige Lander angrenzt, bildet die Landesgrenze zugleich die auflichtigung Bollgrenze oder Bolllinie, und der zunächst innerhalb derfelben gelegene Raum, und Erhebung dessen Breite nach der Dertlichkeit bestimmt wird, den Grenzbezirk, welcher bom bes Zolles. übrigen Staatsgebiete durch die besonders zu bezeichnende Binnenlinie ge= Grenz-Bes trennt ift. nenlinie.
- §. 25. Von den aus dem Auslande in und durch den Grenzbezirk füh= 2. Sollstraßen renden Land= und Wasserstraßen sollen die zum Waarenverkehr mit dem Aus- plage. lande vorzugsweise geeigneten, als Zollstraßen bezeichnet werden. Auch sollen, wo die Zollgrenze durch ein schiffbares Wasser gebildet wird, die erforderlichen Landungspläße bestimmt werden.
- §. 26. Zur Feststellung und Erhebung ber Ein-, Aus- und Durchgangs- 3. Bollbehör-Bolle werden im Grenzbezirke, Grenzzollamter, in den übrigen Theilen Des Lan- ben. des andere Hebestellen, auch da, wo die Grenzollamter nicht nahe genug an der Zolllinie liegen, an diefer besondere Ansageposten errichtet.
- 6. 27. Die Aufficht auf den Waaren Ein = und Ausgang wird langs 4. Grenzbe. der Zollgrenze und im Grenzbezirke durch eine uniformirte und bewaffnete Grenz- wachung. wache geubt, die zum Gebrauche ihrer Waffen nach den Bestimmungen des Gesehes vom 28. Juni 1834. befugt ift.
- §. 28. Andere Staats und Kommunalbeamte, namentlich die Polizei 5. Berpflich, und Forstbedienten, sind zur Unterstügung der Grenzwache verpflichtet. Sie ha- Angestellten in ben insbesondere Uebertretungen der Zollvorschriften, welche bei Ausübung ihres Bezug auf den Dienstes zu ihrer Kenntniß kommen, möglichst zu hindern und auf jeden Fall Zollschus. zur nähern Untersuchung sofort anzuzeigen.
- §. 29. Wer zollpflichtige oder zollfreie Waaren mit sich führt, darf über 6. Allgemeine die Zolllinie zu Wasser oder zu Lande nur während der Tageszeit und nur auf für die Baaeiner Zollstraße ein= oder austreten, auch nur bei einem erlaubten Landungsplaße ren-Ein-, Durch-u. Ausn. Die Hafen am Meere, mit den polizeilich dazu angewiesenen Einfahrten, a. Straßen u.
  Beit, an welche die Ueberschreis anlanden.

sind die Zollstraßen an der Seeseite. Inwiefern der Gin oder Ausgang zu anderer, als der vorbestimmten tung der Boll. Beit und auf anderen als den Zollstraßen, auch das Anlanden an anderen als inte gebunden (No. 1867.) den

den bezeichneten Landungsplagen ausnahmsweise zulässig ist, wird durch die Zoll-Ordnung bestimmt.

§. 30. Der Weg von der Zolllinie bis jum Grenzzollamte muß ununb. Fortschung g. 30. Der Weg von der Zoulinte die zum Grenzbuamte muß unuts des Beges die terbrochen fortgesetzt, auch mussen beim Zollamte die Menge und die Art der um Zollamte; Waaren vollständig und genau angegeben (deklarirt) und letztere dem Zollamte zur Ginficht (Revision) vorgezeigt werden. Revision.

Maaren.

§. 31. Eingehende, sep es nach einem inlandischen Bestimmungsorte, oder der ein. und jum unmittelbaren Durchgang deklarirte Waaren, werden nach Verschiedenheit der Falle entweder sogleich beim Grenzollamte vollständig abgefertigt (in freien Verkehr gesett) oder von folchem unter Zollkontrolle (mittelft Begleitschein) und geeigneten Falls unter Verschluß und gegen Sicherheitsleistung fur den Betrag des Zolles an eine andere Bebestelle zur Schlufabfertigung verwiesen.

d. Behandlung der ausgeben= ben Baaren.

§. 32. Bei ausgehenden, einem Ausgangszolle unterliegenden Waaren geschieht die Ermittelung der Menge und Art derselben, sowie die Erhebung des Zolles nach der Wahl des Waarenführers entweder beim Grenzzollamte am Ausgangspunkte, oder bei einer Hebestelle im Innern mit Vorbehalt der Rebifion beim Grengollamte.

e. Beiteres meinen.

§. 33. Waaren, die nach §. 31. an eine andere Hebestelle zur weiteren Berhalten der Abfertigung verwiesen, oder zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmt, oder nach Baarenführer Abfertigung verwiesen, oder zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmt, und Berpflich- &. 32. zum Ausgange deklarirt sind, hat der Waarenführer unverandert ihrer tungen bersel Bestimmung zuzuführen, dem Zollamte, von welchem die Schlußabfertigung zu bewirken ist, zuzustellen, auch bis dahin den etwa angelegten amtlichen Verschluß unverlett zu erhalten.

Die naheren Vorschriften über die Verbindlichkeiten, welche in hinsicht auf Deklaration und Revision der Waaren, auf die Sicherheitsleistung fur die schuldigen Zollgefälle und auf den Waarenverschluß von Seiten der Verkehr=

treibenden zu erfullen sind, enthalt die Bollordnung.

- §. 34. Innerhalb des Grenzbezirks unterliegt aller Waarenverkehr und Berkehr und Eransport einer genauen und speziellen Aufsicht und ist denjenigen Beschränkun-Brenzbezirte. gen und Kontroll-Maagregeln unterworfen, welche zur Sicherheit gegen die verheimlichte Waaren-Einfuhr und Ausfuhr erforderlich und in der Zollordnung naber angegeben worden find.
- §. 35. Innerhalb des Grenzbezirks konnen fruher bestandene Gewerbe triedim Greng mit zollpflichtigen fremden, einem hohern als dem allgemeinen Eingangszoll unterliegenden oder mit gleichnamigen inlandischen, sowie mit allen, einem Ausbegirte. gangszolle unterworfenen Gegenständen nur fortgefetzt und neue nur angefangen und betrieben werden, unter Beobachtung derjenigen Vorschriften, welche von den obersten Verwaltungs-Behorden mit Berucksichtigung der ortlichen Verhaltniffe anzuordnen, sowie durch die gewerbspolizeilichen Gefete gegeben sind, um das Gewerbs- und Zoll-Interesse ju sichern. Die

Die weitern Bestimmungen hierwegen und zwar insbesondere wegen Ruhrung von Sandelsbuchern von Seiten der Raufleute im Grenzbezirke, Dann megen Beschränkung der Kramer und anderer Gewerbtreibender in fleineren Dr= ten bes Grenzbezirks bei bem unmittelbaren Baarenbezuge aus bem Auslande, sowie wegen der Beschränkung der Hausirgewerbe im Grenzbezirke, sind durch die Zollordnung ertheilt worden.

§. 36. Ueber den Grenzbezirk hinaus findet im Inlande nach Anleitung 9. Waaren-ber nahern Vorschriften, welche die Zollordnung hierüber enthalt, eine weitere Balb des Grenz-Beauffichtigung des Waarenverkehrs nur insoweit Statt, daß

1) die aus dem Auslande oder aus dem Grenzbezirke in das Innere bes Landes übergehenden Waaren mit den im Grenzbezirke empfangenen Abfertigungsscheinen bis jum Bestimmungsort begleitet fenn mussen, daß

2) bei gemiffen hoch besteuerten Waaren die Versendungen im Inlande ju größern Quantitaten nur auf Frachtbriefe oder Transportzettel ge-

schehen durfen, daß

3) bon den Handeltreibenden, welche dergleichen hoch besteuerte Waaren unmittelbar aus dem Auslande beziehen, über den Sandel mit denfelben Buch zu führen und darin der Lag und der Ort, an welchem Die Verzollung geleistet worden, jedesmal beim Empfang der Waare

anzumerken ist; daß endlich

4) Waarenführer und Handeltreibende bei dem Transporte zollpflichtiger fremder oder gleichnamiger inlandischer Waaren auch außerhalb des Grenzbezirks den Boll-, Steuer- oder Polizei-Beamten über die transportirten Waaren, - und insofern es Artifel der vor- (2.) bezeichneten Art sind, auch darüber aufrichtige Auskunft zu geben haben, von wem und woher die Waaren bezogen worden sind und wohin, auch an wen sie abgeliefert werden sollen.

§. 37. Sind Grunde vorhanden, ju bermuthen, daß irgend jemand im 10. Sausviffs Grenzbezirke sich einer Uebertretung der Zollgeseiße schuldig gemacht habe, oder Revisionen ber zu einer folchen Uebertretung durch Bergung verbotener oder zollpflichtiger Baa- Maarenlager. ren mitwirke, fo konnen gur Ermittelung derartiger Kontraventionen Nachsuchuns gen nach solchen Vorrathen unter Erforderung des Ausweises über die gesches hene Verzollung oder den inlandischen Ursprung der vorgefundenen Waaren und selbst Hausvisitationen von Zollbeamten unter Leitung eines Ober-Kontrolleurs oder eines andern Beamten gleichen oder hohern Ranges vorgenommen werden; Hausvisitationen jedoch nur unter Zuziehung der Ortsbehörden und nur nach Sonnenaufgang und bor Sonnenuntergang.

Der Beobachtung Diefer Formlichkeiten bedarf es nicht, wenn auf der That betroffene, von den Zollbeamten verfolgte Schleichhandler in Saufern,

Scheunen u. f. w. einen Zufluchtsort suchen.

In folden Gallen muffen die verdachtigen Raume den verfolgenden Bollbeamten auf Verlangen fofort und zu jeder Zeit geoffnet, und es durfen lettere (No. 1867.)

in Ausübung ihrer Dienstpflicht gegen die Fluchtigen auf feine Beise gehins dert werden.

Auch sind unter den vorgedachten Nachsuchungen die gewöhnlichen Revis fionen bei ben, auf den Grund des §. 35. Diefes Gesets unter Kontrolle flehens ben Gewerbtreibenden nicht begriffen.

- 6. 38. Haussuchungen außerhalb bes Grenzbezirks zum Zwecke ber Verfolgung einer Uebertretung der Zollgesetze konnen nur von den zur Untersuchung folcher Uebertretungen kompetenten (Gerichts) Behörden angeordnet und unter beren Leitung vorgenommen werden.
- 11. Rörperliche Bifitationen.
- Personen, gegen welche ber Augenschein ben Verdacht erregt, daß sie Waaren unter den Rleidern verborgen haben und welche der Auffordes rung der Zollbeamten, sich dieser Gegenstände freiwillig zu entledigen, nicht fogleich vollständig genugen, fonnen der forperlichen Disitation unterworfen wer-Den. Sie muffen jedoch — wenn sie die Distitation nicht bei der nachsten Zollstelle oder Ortsbehorde wollen geschehen laffen — deshalb vor die zur Untersudung ber Zollstraffalle kompetente Behorde geführt werden.

12. Unftalten fehrs.

§. 40. Bur Beforderung des mittelbaren Durchfuhrhandels und bes injur Befördes nern Verkehrs dienen die in den wichtigern Handelsplaten des Inlandes unter rung des mits anglichen Ausgeschaft Gelender Gelender Belegge telbaren Durch amtlicher Aufsicht stehenden offentlichen Niederlags-Anstalten, — Packhofe, Salfubrhandels u. len, Freihafen, nach welchen die zollpflichtigen Waaren von der Grenze aus, un= ter den vorgeschriebenen Sicherheits-Maagregeln abgefertigt werden.

Nicht minder werden auch bei den Haupt-Zollamtern an der Grenze, wo sich ein desfallsiges Bedurfniß zeigt, Niederlagen eingerichtet, in welchen Baa-

ren bis zu ihrer weitern Bestimmung unverzollt gelagert werden konnen.

Ausnahmsweise endlich kann fur solche Waaren, welche sich zur Aufbewahrung in den offentlichen Niederlagen nicht eignen, bei genugend gewährter Sicherheit gegen Beruntreuungen und Verlufte auch die Befugniß zum Privat= lager, jedoch jederzeit widerruflich und nur auf besondere Genehmigung der obers sten Kinanzbehörde gestattet werden.

Ueber die Verpflichtungen bei hiernachstiger Verzollung ber niedergelegten Waaren, imgleichen über die Friften, binnen welchen die eingegangenen Waaren auf den Packhöfen und Zollniederlagen lagern durfen, sowie endlich über das Verfahren mit den nach Ablauf jener Fristen nicht abgeholten Waaren, sind durch

Die Zollordnung die nothigen Vorschriften ertheilt worden.

Der Inhaber, Eigenthumer oder Absender der Waaren muß sich, wenn er die Waaren zum Packhof deklarirt oder deklariren laßt, jenen Vorschriften unterwerfen, ohne daß es darüber einer besondern Erklarung bedarf.

§. 41. Verzollte oder inlandische Erzeugnisse, welche vom Inlande durch 13. Ausnahms= weise Zollfreis das Ausland nach dem Inlande versendet werden, bleiben beim Auss sowie bett, für Ber- beim Wiedereingange dann von aller Zoll-Entrichtung befreit, wenn die vollstansendungen zu dige Ueberzeugung vorhanden ist, daß dieselben Gegenstände wieder eingehen, lande durch das welche aus dem Inlande ausgegangen find. Fremde

Unsland nach dem Inlande.

Fremde Waaren, welche unter Zollkontrolle versendet werden und auf ihrem Bege jum Bestimmungeorte zwischenliegendes Ausland beruhren, werden hierdurch unter gleicher Voraussetzung von keiner andern, als der vermittelst der Zollkontrolle vorbehaltenen Zoll-Entrichtung betroffen.

Wo die eine oder die andere diefer Begunstigungen zugestanden wird, muffen genau die Vorschriften und Bedingungen erfullt werden, welche die Boll-

verwaltung ertheilen wird, um die obige Ueberzeugung zu begrunden.

6. 42. Zur Erleichterung des Besuchs auswärtiger Meffen und Markte b. beim Megmit inlandischen Erzeugnissen kann fur gemisse, sich hierzu eignende Gegenstände, und Marktverunter Beobachtung der erforderlichen Kontrollvorschriften die zollfreie Ruckbringung der unverkauft gebliebenen Waare verstattet werden.

Nicht minder wird den fremden Sandel= und Gewerbtreibenden, welche inlandische Meffen und Markte besuchen, von ihren unverkauften Waaren Erlaß des Eingangszolls bei der Wiederausfuhr, auf vorschriftsmäßigen Nachweis über

Die Identitat der ein- und zuruckgeführten Waaren, gewährt.

6. 43. Gegenstånde, welche zur Verarbeitung oder zur Vervollkomme c. bei Baaren, nung der Arbeit mit der Bestimmung, die daraus gefertigten Waaren auszufuh- arbeitung oder ren, eingehen, konnen im Zoll erleichtert werden.

In besonderen Fallen kann dies auch geschehen, wenn Gegenstände zur ming mit der Bestimmung Berarbeitung oder zur Vervollkommnung nach dem Auslande gehen und im bes Ausgangs vervollkommeten Zustande zurückkommen. Ausnahmen der einen wie der ans eingebracht werden u. ums dern Urt bedürfen aber jedesmal der Genehmigung des Kinanzministers.

Bervollfomm=

- 6. 44 a. Ob und welche Erleichterungen in Bezug auf den fleinen Grenze d. beim Grenze verkehr mit dem benachbarten Auslande Statt finden konnen, wird nach Maaggabe verkehr. des ortlichen Bedurfniffes von dem Finanzminister durch besondere Verfügungen bestimmt.
- §. 44 b. In welchen Gallen bei dem Seeverkehr Ausnahmen von den o. beim Seeallgemeinen Regeln wegen Entrichtung des Zolles eintreten, ist in der Zollord, verkehr. nung bestimmt worden.
- §. 45. Die naheren Bestimmungen über die Ausführung und Anwen- III. Bolljugs. dung des gegenwartigen Gefetes find in der Zollordnung enthalten. Borfdriften.

## Zoll, Ordnung.

(Inhalte : Bergeichniß: pag. 72. u. ff.)

#### Erster Abschnitt.

Von der Erhebung der Bolle und der Waaren : Abfertigung, fo weit folde an der Grenze Statt finden.

I. Beim Baa= Beflimmun= über die Boll= linie.

6. 1. Wer aus dem Auslande kommt, und zollpflichtige Waaren, oder ren Gingange. Jollfreie Gegenstande, lettere im verpackten Zustande, mit sich fuhrt, barf solche, ben im §. 29. und §. 30. des Zollgesetzes enthaltenen Bestimmungen zufolge, nur en. Berhalten mahrend der Tageszeit (§. 86.) und nur auf einer Zollstraße in das Land bringen. beim Eingange Er darf von der Zolllinie ab die Zollstraße nicht verlassen, sondern muß sich auf derfelben, ohne Abweichung und willkuhrlichen Aufenthalt, und ohne eine Veranderung an der Ladung vorzunehmen, mit dieser zum Grenzzollamte begeben. Auf Gemaffern, welche lange der Zollgrenze sich erstrecken, darf, Galle dringenber Gefahr ober hoherer Gewalt ausgenommen, nur an den dazu bezeichneten Landungsplagen gelandet und ausgeladen werden.

Bas Seefchiffer beim Einlaufen auf den Rheben und in den Safen und Binnengewäffern zu beobachten haben, bestimmen die Safenordnungen und die bom Kingnaminister fur den Wagreneingung seewarts erlassenen Regulative.

Un der Seeseite leidet die Bestimmung (b. 29. des Bollgesetes), wongch

Waaren nur in Safen (Zollstraßen) einzuführen sind, Ausnahme:

a) bei Rischerfahrzeugen, welche bloß frische Erzeugniffe bes Meeres einführen:

b) bei der Bergung des Strandgutes.

2. Unmelbung sollamte, ober bem vorliegen= den Unfage= Doften.

6. 2. Bei dem Grenzzollamte hat der Waarenführer seine sammtlichen, bei dem Greng Die Ladung betreffenden Papiere zu übergeben.

6. 3. Wo das Grenzollamt entfernter von der Grenze gelegen und bes (Anmelbunge-) halb naher an der Grenze ein Ansageposten errichtet ist, hat der Waarenführer seine Papiere über die Ladung bei letterem abzugeben und überdies die Zahl der Bagen und Pferde und, wo moglich, auch die der geladenen Stucke anzumelden.

Die von dem Waarenführer übergebenen Papiere werden in seiner Gegenwart eingesiegelt, an das Grenzollamt adressirt und einem Grenzaufseher überliefert, welcher das guhrwert oder Schiffsgefaß zum Grenzzollamte begleitet.

Diese Begleitung soll regelmäßig und so oft geschehen, als es die Beschaffenheit des Verkehrs erfordert und die Starke des Versonals, sowie die Entfernung des Grenzzollamtes zulaffen.

Bei

Bei jedem Ansageposten wird an der Thur des Abfertigungszimmers eine Bekanntmachung angeheftet seyn, aus der zu ersehen ist, zu welchen Stuns den täglich die Begleitung der bis dahin eingetroffenen Waarentransporte zum Zollamte erfolgt.

- §. 4. Reisende, welche Gepäck bei sich führen, und weder mit der geswöhnlichen Post, noch mit Extrapost reisen, sind zur Anmeldung nach den Vorschriften der §§. 2. und 3. verpslichtet, mit dem Unterschiede, daß sie dem Ansagepossten nur ihren Namen, Stand und Wohnort, sowie den Namen und Wohnsort des Fuhrmanns anzeigen und einen Schein darüber erhalten, mit dem sie sich dis zum Grenzzollamte ausweisen, bei welchem derselbe abgeliesert wird. In besonderen Fällen kann der Ansageposten, wenn er es nothig erachtet, Reisende begleiten lassen, jedoch ohne Aufenthalt.
- §. 5. Nach Ablieferung der über die Ladung sprechenden Papiere an 3. Deklaration, das Zollamt, fordert dieses den Waarenführer zur Deklaration der Ladung auf, rung dazu. welche, mit Einschluß des Neises oder Schiffsgeraths und etwaniger Mundvors rathe so lange völlig unberührt bleiben muß, die das Zollamt die Anweisung zum Abs oder Ausladen ertheilt.
- §. 6. Die Deklaration muß, dem darüber vorgeschriebenen Formulare b. Form und gemäß, enthalten: Beklaration.

a) die Zahl der Wagen und Pferde, aus welchen der Transport besteht;

b) den Namen des Juhrmanns, bei Schiffen den Namen oder die Nummer des Schiffsgefäßes und den Namen des Schiffsführers;

c) Namen und Wohnort der Waarenempfanger (nach den Frachtbriefen); d) die Zahl der Kolli und deren Zeichen und Nummern im Einzelnen;

e) die Menge und Gattung der Waaren, für jedes Kollo nach den Besnennungen und Maaßstäben des Tarifs;

f) die Albsertigungsweise, welche der Waarensuhrer für die ganze La-

dung oder für einzelne Theile derfelben begehrt;

g) die Versicherung des Waarenführers, daß die Deklaration richtig sew und seine Unterschrift.

Die Deklaration muß sich auf alle Theile der Ladung, nichts davon ausgeschlossen, erstrecken, mithin, wenn zollpflichtige Waaren mit zollfreien Gegenstanden zusammengeladen sind, auch legtere enthalten.

§. 7. Es sieht dem Waarenführer frei, ob er über seine ganze Ladung e wie solche nur eine Deklaration, oder mehrere Theildeklarationen übergeben will. Im letz ausgesertigt teren Falle muß er solche aber selbst besorgen, wenn auch sonst die Fertigung der Deklaration durch das Jollamt nach den Bestimmungen der solgenden §§. 8. und 9. zulässig wäre; auch muß er den einzelnen Deklarationen noch eine besondere Generaldeklaration beisügen, und in derselben die Versicherung abges ben, daß der ganze Inhalt der Ladung richtig deklarirt sep.

Die Deklarationen mussen in Deutscher Sprache abgefaßt, leserlich und befonders, was die Zahlen betrifft, — deutlich geschrieben senn, und dursen (Nb. 1867.)

weder Abanderungen noch Rasuren enthalten. Deflarationen, welche diesen Er-

forderniffen nicht entsprechen, fonnen guruckgewiesen werden.

Jede Deklaration über Ladungen, von welchen der Eingangszoll mehr als 10 Thaler beträgt, muß zweisach ausgesertigt werden. Bei Ladungen, von welchen der Eingangszoll nicht über 10 Thaler und nicht unter 3 Thaler beträgt, ist nur eine einsache Auskertigung der Deklaration nothwendig. Bei Ladungen, von welchen der Eingangszoll weniger als 3 Thaler beträgt, kann der Jollpsichtige verlangen, daß an die Stelle der Auskertigung einer sörmlichen Desklaration die Eintragung der Gegenstände nach seiner mündlichen Angabe in das für die Zollquittung vorgeschriebene Formular trete.

d. Wem bie Ausfertigung ber Deflara: tion obliegt.

s. Die Aussertigung der Deklaration muß in der Regel der Waarenführer selbst besorgen, oder durch eine sich hiermit beschäftigende Privatperson (Kommissionair, Zollabrechner) besorgen lassen, welcher Letztere dann, sosern der Waarenführer des Schreibens unkundig ist, die Deklaration im Namen und aus Auftrag des Deklaranten unterzeichnet. Ist der Waarenführer des Schreibens unkundig, und besindet sich kein Kommissionair am Orte, so erfolgt die Aussertigung der Deklaration durch das Zollamt, welches dieselbe unentgeltlich aus den Grund der übergebenen Papiere oder der mündlichen Anzeige bewirkt. Gleiches geschicht, wenn der Eingangszoll von der ganzen Ladung nicht über 10 Thaler beträgt und der Waarensührer in diesem Falle die Aussertigung von dem Zollamte verlangt.

Der vom Zollamte angesertigten Deklaration muß, nach vorheriger Vorslesung, der Deklarant seine Unterschrift oder sein gewöhnliches Handzeichen beissügen, dessen Richtigkeit von zwei Beamten oder Zeugen zu bescheinigen ist.

Der Deklarant haftet für die Richtigkeit der Deklaration, ohne Untersschied, ob diese von ihm selbst, oder für ihn von einem Dritten, oder dem Zollsamte ausgesertigt worden ist.

§. 9. Besist der Waarensührer keine Frachtbriefe oder andere über seine Ladung sprechenden Papiere, oder nur solche, die zur Ansertigung einer vollständigen Deklaration unzureichend sind, und ist ihm sonst die Ladung nicht genug bekannt, um die vorgeschriebene Deklaration zu fertigen, oder fertigen zu lassen, so muß er, wenn er nicht den höchsten Eingangszoll zu entrichten erdötig ist, die Versicherung zu Protokoll abgeben, daß er gar keine, oder keine anderen als die vorgelegten Papiere besitze, und auch sonst die Ladung nicht vollständig kenne. Es tritt alsdann die Ansertigung der Deklaration durch das Zollamt ein, welches solche nach vorheriger spezieller Nevision der Ladung, in Gegenwart des Waarensührers, auf den Grund einer darüber aufzunehmenden Verhandzung bewirkt. Die vom Zollamte aufgenommene Deklaration muß von dem Waarensührer, welcher sür die richtige Stellung der Ladung zur Revision hafter, unterschrieben, oder, wenn derselbe des Schreibens unkundig ist, nach Vorsschrift des vorhergehenden & unterzeichnet und bescheinigt werden.

Der Waarenführer muß in diesem Falle sich gefallen lassen, daß die geshörig deklarirten Ladungen, auch wenn sie später eintressen, in der Abfertigung ihm

ihm vorgezogen werben, und daß die Ladung inzwischen auf seine Rosten unter amtlicher Bewachung und Verschluffe gehalten wird. Ift derfelbe nur Frachtführer, fo ift er, wenn er jenes Berfahren nicht eintreten laffen will, und zubor Die oben vorgeschriebene Versicherung abgegeben hat, einen Zeitraum zu bestimmen befugt, innerhalb deffen er die Deklaration nachträglich beibringen will. Letteren Falls bleiben die Waaren bis dahin auf Kosten des Waarenführers in Gewahrsam des 21mtes.

§. 10. Eine befondere Unleitung zur Ausfertigung der Deklaration ift e. Unleitung bei jedem Zollamte und Ansageposten zur allgemeinen Kenntnisnahme auszu- unr richtigen hången.

Auch wird aus den Geschäftsanweisungen für die Zollamter dassenige, und Bekaunts was sich auf die Abfertigung bezieht, und neben den gesetzlichen Bestimmungen Dienst-Indem Publikum besonders zu wissen nothig ist, zur Nachachtung offentlich be- fruktionen in Abfertigung.

der Deflaration

fannt gemacht werden.

Die nothigen gedruckten Formulare ju den Deklarationen werden ben Deklaranten einzeln unentgeltlich von den Bollamtern verabreicht, von benen solche auch in beliebiger größerer Menge gegen Erstattung der Papier. und Drucks kosten entnommen werden konnen.

§. 11. Reisende, mit Ausschluß derjenigen, welche zur gewerbetreibenden f. besondere Klasse gehören, steht es frei, bei ihrer Ankunft am Jollamte auf die Frage der Borschriften Zollbeamten, ob sie verbotene oder zollpstichtige Waaren bei sich führen, statt eine bestimmte Antwort zu geben, fich sogleich der Revision zu unterwerfen. In Diesem Falle sind sie nur fur die Waaren verantwortlich, welche sie durch die getroffenen Unstalten zu verheimlichen bemuht gewesen sind. Ueber die vorgefundenen zollpflichtigen Waaren hat das Zollamt die Deklaration zu fertigen.

- §. 12. Nach Berichtigung bes Deflarationspunktes wird, soweit nicht 4 Revision ber ausnahmsweise das im §. 9. bezeichnete Verfahren hat eintreten mussen, zur Bacren. Revision der Waaren geschritten. Vermöge derselben sollen die Beamten, ents vision. weder durch den Augenschein, oder durch Werkzeuge sich die Ueberzeugung berschaffen, daß die jum Eingange angemeldeten Gegenstande nach Menge und Gattung mit der Deklaration übereinstimmen, und daß weder ein verbotener Begens stand, noch ein mit einer hoheren Abgabe belegter als der angemeldete, vorhans den ist.
- 6. 13. Es geschieht die Prufung entweder bloß nach Bahl, Zeichen, Angemeine Berpackungsart und Gewicht der Rolli, ohne Eroffnung der Faffer, Ballen Revision. u. f. w. (allgemeine Waarenrevision), oder es findet außerdem noch Eroffnung Statt, um die eigentliche Menge der in dem Rolli enthaltenen Waaren zu ermit- Spezielle Reteln, und die Ueberzeugung zu erlangen, daß keine andere als die angemeldete vifion. Waarengattung, oder daß diese in ihrer ursprunglichen Beschaffenheit vorhanden sep (spezielle Baarenrevision).
- §. 14. Es wird bei der Revision entweder bloß das Bruttogewicht, Brutto : Ges oder auch das Nettogewicht ermittelt. Unter Bruttogewicht wird das Gewicht wicht. (No. 1867.)

Tara.

ber Waare in vollig verpacktem Zustande, mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung fur die Aufbewahrung, und mit i, er besonderen fur den Transport, verstanden. Das Gewicht der für den Transport nothigen besonderen außeren Ums gebungen wird Tara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und die Aufbewahrung nothwendig eine und dieselbe, wie es z. B. bei Sprup zc. die gewöhnlichen Kaffer sind. so ist das Gewicht dieser Umgebung die Tara.

Mettogewicht.

Das Nettogewicht ist das Bruttogewicht nach Abzug der Tara. fleineren, zur unmittelbaren Sicherung der Waaren nothigen Umschließungen (Flaschen, Papier, Pappen, Bindfaden u. dgl.) werden bei Ermittelung des Nettogewichts nicht in Abzug gebracht, so wenig wie Unreinigkeit und fremde Bestandtheile, welche der Waare beigemischt senn möchten.

Beiteres Ber= fabren nach Berfchiedenheit ber Falle.

- 6. 15. Wie weit die Revision auszudehnen und welches Verfahren für Die fernere Abfertigung in Anwendung zu bringen sen, richtet sich nach ber naheren Bestimmung über die eingegangenen Baaren, und ift verschieden, je nache dem diese
  - 1) gleich an der Grenze in den freien Verkehr treten; oder 2) bei dem Eingangsamte niedergelegt werden follen; oder

3) nach einem anderen Orte bestimmt find, wo sich ein Bolls ober Steuers amt mit Niederlage befindet; oder

4) jur Verzollung bei einem Boll - ober Steueramte ohne Riederlage; ober

5) zur unmittelbaren Durchfuhr angemeldet werden.

6. 16. Der Zollpflichtige muß die Waaren in folchem Zustande barles Dbliegenbei: ten ber Boll gen, daß die Beamten die Revision, wie erforderlich ist, vornehmen konnen; pflichtigen bei auch muß er die dazu nothigen Handleistungen, nach der Anweisung der Beam= ten, auf eigene Gefahr und Rosten verrichten oder verrichten laffen.

6. 17. Sollen die eingegangenen Waaren gleich an der Grenze in den B. Beitere Be= gleich an der Feststellung des Zollbetrages von den angemeldeten Waaren ankommt, eine spesstellen Werkehr zielle seyn.

treten follen. des Bollbetrags fion.

Bunscht der Wagrensührer, daß die Ladung, oder ein Theil derfelben, 1. Ermittelung von der speziellen Revisson befreit bleibe, so kann hierin, gegen Entrichtung des durchdie Revis hochsten Zollsakes im Tarif, gewillfahrt werden, insofern nicht besonderer Vers dacht vorhanden ist, daß dadurch die Uebertretung anderer Landesgesetze beabsich= tigt werde, z. B. die Einbringung falscher Munzen u. f. w., in welchem Falle Die Revision und, nach dem Befunde, die Beschlagnahme der betreffenden Gegenstände eintreten muß.

2. Ermittelung des Mettoge: wichts.

6. 18. Es bleibt der Wahl des Zollpflichtigen überlaffen, ob er bei Gegenständen, deren Verzollung nach dem Nettogewichte geschieht, die tarifmäßige Tara gelten, oder das Nettogewicht, entweder burch Verwiegung der Waare ohne die Tara, oder der letteren allein, ermitteln laffen will.

Bei

Bei Flussigkeiten und anderen Gegenständen, deren Nettogewicht nicht ohne Unbequemlichkeit ermittelt werden kann, weil ihre Umgebung für den Transport und für die Ausbewahrung dieselbe ist, wird die Tara nach dem Tarif berechnet, und der Jollpslichtige hat kein Widerspruchsrecht gegen Anwendung deskelben.

In Jallen, wo eine von der gewöhnlichen abweichende Verpackungsart der Waaren und eine erhebliche Entfernung von den in dem Tarif angenommenen Tarasagen bemerkbar wird, ist auch die Zollbehorde befugt, die Nettover-

wiegung eintreten zu laffen.

§. 19. Nach beendigter Revision erfolgt die Entrichtung des Eingangs- 3. Entrichtung Bolles.

Bolles.

Der Waarenführer erhalt darüber eine Quittung, und zwar, wenn die golls.

Deklaration zweisach ausgesertigt worden ist, auf dem einen Exemplare derselben.

Hat der Waarenführer über Waaren für verschiedene Empfänger nur eine Deklaration übergeben, so kann er verlangen, daß das Zollamt neben Erstheilung der allgemeinen Quittung auf dem Duplikate der Deklaration, auf jesdem Frachtbriefe den summarischen Betrag des entrichteten Eingangszolles von den darin verzeichneten Waaren anmerke.

- §. 20. In dem quittirten Exemplar der Deklaration, oder in der bes 4. Schlink der sonders ausgefertigten Quittung, wird dem Waarenführer vorgeschrieben, innersubstrigung. halb welcher Frist und auf welcher Straße er seine Ladung durch den Grenzsbezirk zu führen, und ob und bei welcher Kontrollstelle er solche anzumelden habe. Sollen die Waaren im Grenzbezirk bleiben, so wird demgemäß das Erforderliche bemerkt.
- §. 21. Hiermit ist die Abfertigung geschlossen, und der Waarenführer erhalt sammtliche Frachtbriese und sonstige, in Bezug auf seine Ladung von ihm übergebene Papiere (§. 2.), nachdem sedes einzelne Stuck derselben mit dem Zollstempel versehen worden, zurück, um sich damit gegen die Waarenempfanger über die ordnungsmäßige Deklaration der Waaren ausweisen zu können.
- §. 22. Ist die fernere Anmeldung bei einer Kontrollstelle an der Bins 5. Anmeldung nenlinie vorgeschrieben, so mussen derselben die Quittungen oder die Quplikate bei einer Konder Deklarationen übergeben werden. Die Ladung wird mit diesen sie begleis Binnenlinie. tenden Papieren außerlich verglichen, welche, wenn sich dabei nichts zu erinnern a. Beim Landstindet, der Waarenführer, mit der Bescheinigung über die geschehene Anmeldung versehen, zurück erhält. Die Kontrollstelle ist indessen auch zur näheren, und bei erheblichen Gründen selbst zur speziellen Revision befugt.
- §. 23. Waarentransporte auf großen Strömen in Gefäßen, die eine b. beim Wassers Tragsähigkeit von 5 kasten (die kast zu 4000 Pfd.) und darüber haben, sind Transporte. nur zur einmaligen Anmeldung im Grenzzollamte, und nicht zu einer zweiten bei einer Kontrollstelle an der Binnenlinie verpsichtet. Dagegen unterliegen Transporte in kleineren Gefäßen, wie bei dem Verkehr zu kande in den vorgesschriebenen Fällen, der nochmaligen Anmeldung bei einer solchen.

  (No. 1867.)

§. 24. Ueber zollfreie Gegenstande, soweit sie nach §. 1. anzumelben, sollfreier Ges erhalt der Baarenführer einen Legitimationsschein, um sich damit bei Dem weis teren Transport burch ben Grenzbegirk ausweisen gu konnen. genstände.

C. Beitere Bes ren bei dem Ein= gangsamte nie= bergelegt mer= den follen.

6. 25. Wenn eingegangene Waaren bei bem Eingangsamte nieberges wenn die Waa- legt werden sollen, so ift zu unterscheiden:

a) ob der Ort das vollständige Niederlagsrecht (§. 60.) hat; ober

b) ob nur ein gewöhnliches Zolllager (§. 68.) bei dem Hauptzollamte vorhanden ift.

Im ersten Falle ift das Abfertigungsverfahren durch das fur den Ort

erlaffene Packhofsregulativ (§. 67.) bestimmt.

In dem zweiten Falle erfolgt die Annahme der Waaren jum Lager, nach vorausgegangener spezieller Revision, auf den Grund der Eingangedeklaration.

D.Weitere Be: bandlung,

6. 26. Sind Waaren nach einem Orte bestimmt, wo sich eine offentliche Niederlage für unverzollte Waaren befindet, und wird von dem Waarenführer wenn die Waar darauf angetragen, folche underzollt dahin abzulassen, so muß fur den Einganges Drie bestimmt zoll entweder durch Pfandlegung, oder durch einen sicheren Burgen, der sich als strolliche Sie Selbsischuldner verpsichtet und den burgschaftlichen Rechtsbehelfen entsagt, Sicherderlage für un heit gestellt werden. Ob statt derselben in einzelnen Fallen die Begleitung des verzollte Waar finden fonne, hangt von der ren befindet. Transports auf Kosten des Waarenführers Statt finden konne, hangt von der Bestimmung des Abfertigungsamtes ab.

Die Pfandlegung oder Burgichaft muß, wenn die Baare genau bekannt ift, auf den zu berechnenden Betrag des Eingangezolle, sonst aber auf den hoch-

ften Zollsat gerichtet werben.

Das Abfertigungsamt ift befugt, bekannte sichere Baarenführer, sowohl

In = ale Auslander, von der Sicherheitsleistung zu entbinden.

§. 27. Das Abfertigungsamt hat die Waaren jur Revision ju giehen. Diese ift eine allgemeine, infofern nicht besondere Grunde eine Ausnahme erfordern. Statt ber Zollentrichtung tritt die Ertheilung eines Begleitscheins Dr. I. (§. 41.) ein, und die Waaren werden unter Berschluß gesett.

Auch konnen nach den Niederlagsorten Waaren auf Begleitschein No. II. (6. 50.) abgelaffen werden, um bei den dort bestehenden Bollstellen fofort jur

Verzollung zu gelangen.

Die erforderliche Legitimation zur Durchfahrung des Grenzbezirks erhalt der Waarenführer in diefen, wie in allen übrigen Gallen der Begleitschein-Ertheilung, nach Worschrift bes &. 20. burch bas Duplikat ber Deklaration.

E. Beitere flarirt merben.

§. 28. Fur die Prufung der Zuläffigkeit des Antrages, Waaren unber-Behandlung, sollt abzulassen, um bei einem hierzu befugten Amte ohne Niederlage die Bers wenu die Waar der bei Danschwiffen Das 6 26 ren jur Ber- zollung vorzunehmen, gelten beziehungsweise die Vorschriften des g. 26. Wird vollung bei ei der Antrag zulässig befunden, so erfolgt die spezielle Revision ganz ebenso, als Riederlage des wenn der Eingangszoll sofort entrichtet werden follte.

Nach Beendigung derfelben wird ein Begleitschein No. II. (6. 50.) ers

theilt, wogegen die Unlegung des Berschluffes unterbleibt.

§. 29.

§. 29. Bei den Abfertigungen zur unmittelbaren Durchsuhr werden die Waas F. Weitere ren soweit revidirt, als solches zur Ermittelung des Durchgangszolls erforderlich Behandlung, wenn die Waaren auf einer Straße ren zur numits durchgeführt werden sollen, für welche ein Unterschied in dem Durchgangszoll telbaren Durchse den Gegenständen nach, nicht Statt findet, oder, wenn da, wo ein solcher Unterssind. schied besteht, der Waarenführer den Durchgangszoll nach dem höchsten Saße Rorschriften. saße genschied entrichtet; in beiden Fällen jedoch unter der Vorsaussellung, daß die Waaren — worüber das Zollamt allein zu entscheiden hat — unter völlig sichern Verschluß genommen werden können.

Nach Beendigung der Revision wird der Durchgangszoll erhoben, wobei für die Ertheilung der Quittung die in §. 19. wegen des Eingangszolls gegebenen Bestimmungen gelten und für den Unterschied zwischen dem Durchgangswund dem auf den angemeldeten Waaren ruhenden Eingangszoll die Sicherheit nach den Bestimmungen des §. 26. zu leisten ist. Hiernächst wird ein Begleitssiche No. I. ausgesertigt, und der Waarenverschluß angelegt. Wegen des weistern Versahrens mit den Begleitscheinen kommen die Vorschriften §§. 36. 43.

und folgende in Unwendung.

§. 30. Werden Waaren zur unmittelbaren Durchfuhr deklarirt, von 2. Besondere welchen der Ausgangszoll hoher ist, als der Durchgangszoll, so unterbleibt die Borschriften. Bealeitschein-Aussertigung.

Statt derselben wird in dem Duplikat der Deklaration außer der ges höher ift, als der wöhnlichen Zollquittung, angegeben, daß und wie die Waaren unter Verschluß Durchgangssgeset worden sind, und innerhalb welcher Frist und über welches Zollamt der zoll. Wiederausgang derselben ohne weitere Zollentrichtung erfolgen durfe.

- §. 31. Auf kurzen durch das Land führenden Straßen konnen bei der b. auf kurzen Abfertigung Erleichterungen einkreten, welche dann besonders bekannt gemacht fen. werden sollen.
- §. 32. Beim Transit auf Flussen, für welche in Folge bestehender Staats e. auf Flös Verträge besondere Sicherungsmaaßregeln zum Schusse der Zolleinrichtungen besondere durch Manifestirung, Verschluß der dazu gehörig vorgerichteten Schiffe oder durch Staatsverträs Schiffsbegleitung u. s. wereinbart sind, treten diese, soweit sie Platz greisen, gekinwendung an die Stelle des gewöhnlichen Absertigungsversahrens und es ergehen hierüber besondere Bekanntmachungen.
- §. 33. Werden Waaren ausgeführt, welche mit einem Ausgangszoll II. Beim Waabelegt sind, so muß der Zoll entweder bei dem Grenz-Zollamte, über welches ren-Ausgange. A. Waaren, der Ausgang Statt sindet, oder vorher bei einem hierzu befugten Amte im Innern die einem Anse gangszoll unterworfen sind.
- §. 34. Bei der Deklaration der ausgehenden Waaren sind die Vorsschriften der §§. 5—10. und bei der Revision die Vorschriften der §§. 12—18. zu beobachten, letztere sedoch mit der Maaßgabe, daß die Prüfung darauf gestichtet wird, daß nicht mehr und keine mit einem höhern Zolle belegte Waare, als deklarirt worden, ausgehe.

(No. 1867.) 3ahrgang 1838.

§. 35.

§. 35. Ueber die Zollentrichtung wird auf dem Duplikate der Deklas

ration quittirf. Ift der Ausgangszoll bei einem Amte im Innern entrichtet, so wird in der Quittung zugleich bemerkt, auf wie lange solche gultig ift und welche Strafe

nach der Angabe des Baarenführers befahren werden muß.

Der Ausgang barf nur über ein Greng-Bollamt Statt finden, bei welchem Die Quittung vorgezeigt werden muß. Die Ladung wird mit der Quittung verglichen, und, wenn sich dabei nichts zu erinnern findet, lettere mit darauf gesetzter Bemerkung, daß der Ausgang erfolgt sen, dem Waarenführer juruckgegeben.

Bahlt der Waarenführer die Entrichtung des Ausgangszolles bei dem Grenz-Zollamte, so ift er, insofern die Versendung nicht aus einem Orte des Grenzbezirks felbst erfolgt, jedesmal zur Anmeldung und Stellung der Waare bei einer Kontrollstelle an der Binnenlinie, oder zunächst derselben verpflichtet.

Er leistet daselbst Sicherheit fur die Entrichtung des Zolles bei dem Grenz-Bollamte und erhalt einen Legitimationsschein (f. 83.) über Die Waaren, um sich im Grenzbezirke ausweisen zu konnen. Die erfolgte Abgabenentrichtung wird von dem Greng-Zollamte auf dem Legitimationsscheine bemerkt, und letterer guruckgegeben, um zur Ginlofung des Pfandes bei der Kontrollstelle ju dienen.

B. Maaren, den muß.

§. 36. Kommt es auf den Beweis der wirklich erfolgten Ausfuhr an, beren Aussuhr so muß der Waarenführer den Begleitschein, welcher ihm auf seinen Antrag ausgefertigt wird, von der an der Binnenlinie belegenen Kontrollstelle (wenn Die jum Zollamte fuhrende Strafe mit einer folden befest ift) bescheinigen laffen, und die Waaren daselbst zur Besichtigung stellen. Hierauf muß ohne Unterschied, ob eine Voranmeldung Statt gefunden hat, oder nicht, die Waare bei demjenigen Grenz-Zollamte angemeldet und gestellt werden, über welches die Ausfuhr nach Inhalt des Begleitscheins geschehen soll, und dieses bewirkt die Abfertigung, nachdem es sich durch genaue Revision der Waare die Ueberzeugung verschafft hat, daß diejenigen Gegenstånde vorhanden sind, auf welche der Bealeitschein lautet.

Ift eine Diefer Formlichkeiten verabsaumt, fo bleibt es dem Ermeffen des Kinanzministers überlaffen, ob der Ausgang in Bezug auf die Anspruche der

Zollverwaltung als erwiesen anzunehmen sep.

§. 37. Geben Waaren aus, die einem Ausgangszolle nicht unterworfen C. Maaren, bie einem Lius find und deren Ausgang auch nicht erwiesen zu werden braucht, so bedarf es gangsjolle nicht sind und deren Ausgang auch nicht erwiesen zu werden braucht, so bedarf es unterworfen einer Unmeldung bei dem Ausgangszollamte in der Regel nicht; die Waaren unterliegen aber der gewöhnlichen Transportkontrolle im Grenzbezirke (& 83. u. ff.). find.

Das Gepäck der Reisenden ift bei dem Ausgange nur aus besonderen

Verdachtsgrunden einer Revision unterworfen.

III. Befondere 6. 38. Die mit gewöhnlichen Kahrposten eingehenden Waaren muffen Borfchriften bandlung des mit einer Inhaltserklarung in Deutscher oder Französischer Sprache versehen sehn, Berkehrs mit und werden im ersten Umspannungsorte entweder revidirt oder unter Vers den Staatspo- schluß gelegt.

A. Gemöbn= liche Fahr: Po=

ften,

Die

Die Entrichtung des Eingangszolles erfolgt demnåchst im Wohnorte des Empfängers, oder, wenn keine dazu befugte Erhebungsbehörde daselbst vorhans den ist, bei der zunächst gelegenen.

Die zum Durchgange bestimmten Poststücke werden im letten Umspannungsorte von den Zollbeamten des Verschlusses wegen nachgesehen und der

Durchgangszoll wird von dem Postamte vorschußweise berichtigt.

Sollen Wegenstande mit der Post versendet werden, welche einem Aus-

gangezolle unterliegen, fo muß diefer vorher entrichtet werden.

Das Passagiergut wird im ersten Umspannungsorte revidirt und ab-

Gefertigt. Besteht dasselbe aber in Gegenständen, welche zum Handel bestimmt sind, so kommen die allgemeinen Vorschriften für die Waaren-Abkertigung zur Anwendung.

Die naheren Bestimmungen wegen der Behandlung des Verkehrs mit

ben Sahrposten sind in einem befondern Regulative enthalten.

of. 39. Für alle vom Auslande eingehenden Straßen, welche von Extras B. Extrapos posten befahren werden, werden die Orte bestimmt, und öffentlich bekannt gesten. 1. mit Reismacht, wo die Extrapost-Reisenden verpstichtet sind, anzuhalten, ihr Reisegepäck senden n. Reis zur Revision zu stellen, und von zollpstichtigen Gegenständen den Eingangszoll segepäck. zu entrichten.

Gegen Leistung vollståndiger Sicherheit für den höchstmöglichen Zollbestrag, kann die Revision beim Eingange unterbleiben; der Waarenverschluß muß aber angelegt, und die weitere Behandlung einem zuständigen Amte im Innern,

oder dem Ausgangsamte vorbehalten bleiben.

Extraposten mit Kausmannswaaren sind den allgemeinen Vorschriften 2 mit Kaussunterworfen. Sie werden ohne Rücksicht auf den Ort, wo sich die Poststation mannswaaren. besindet, bei dem Grenz-Zollamte revidirt, gehen aber in der Absertigung andes ren Waaren vor.

### Zweiter Abschnitt.

Von verschiedenen Ginrichtungen und Anstalten jur Erhebung und Sicherung ber Bolle.

S. 40. Begleitscheine sind amtliche Aussertigungen zu dem Zwecke, I. Von der entweder

a) den richtigen Eingang im inlåndischen Bestimmungsorte, oder die A. Zwest und wirklich erfolgte Auss oder Durchsuhr solcher Waaren zu sichern, die der Begleitsssich nicht im freien Verkehr besinden, sondern auf welchen noch ein scheine. Zollanspruch haftet (Begleitschein No. I.), oder

b) lediglich die Erhebung des durch vollständige Revision ermittelten (No. 1867.)

und festgestellten Eingangszolls für folche Baaren einem andern bazu befuge ten Umte gegen Sicherheitsleistung zu überweisen (Begleitschein No. II.).

B. Reg'eit= fchein No. I. der Inbalt beffelben.

6. 41. Der Begleitschein No. I. welcher die Ladung bis jum Bestimgein No. I. mungsorte begleiten muß, soll ein genaues Verzeichniß der Waaren, auf die er lautet, nach Maafgabe der vorhandenen Deflaration, Die Zahl der Rolli, Gaffer u. f. w. und deren Bezeichnung, ferner den Namen und Wohnort der Baarenempfanger, das Erledigungsamt, fowie ben Zeitraum enthalten, fur welchen er gultig ift, oder innerhalb beffen der Beweis der erreichten Bestimmung geführt werden muß.

Der nach Umständen und Entfernung abzumeffende Zeitraum foll in der Regel für den Transport ju Lande und auf Stromen vier Monate, beim Trans porte über Gee aber seche Monate nicht überschreiten. Ift der bestimmte Zeit= raum wegen ungewöhnlicher Zufalle nicht inne gehalten worden, fo entscheidet Die dem Ausfertigungsamte vorgesette Oberbehorde, ob die gesehlichen Kolgen Dieser Versaumniß eintreten sollen, oder eine weitere Nachsicht zu gestatten ift.

Huch soll in dem Begleitschein bemerkt werden, ob und durch welche Pfander oder Burgschaften Sicherheit für die Erreichung des Bestimmungsorts geleistet, sowie ferner, welche Urt des Waarenverschlusses gewählt und wie derselbe angelegt worden ift.

- §. 42. Bei der Deklaration zur Abfertigung auf Alemter im Innern 2. Befdiran: tung bei der mit Niederlage werden Begleitscheine, wenn deren Ertheilung auch sonst zu-Begleitschein: lassig ware, nur dann gegeben, wenn der Eingangszoll von den Waaren, auf auf Memter im welche ein Begleitschein begehrt wird, über brei Thaler beträgt. Juneren mit Eine Ausnahme hiervon findet nur in Betreff der Reisenden Statt. Dieberlage.
- 6. 43. Derjenige, auf beffen Verlangen ein Begleitschein ausgestellt 3. Berpflich : tung aus dem wird (Extrahent des Begleitscheins), übernimmt mit der Unterzeichnung und dem Begleitscheine. Empfang desselben, die Verpflichtung, fur den Betrag des Eingangszolls von den darin verzeichneten Waaren und wenn die Art derfelben durch spezielle Revision nicht festgestellt worden, fur ben Betrag Dieses Bolles nach bem darauf anzuwendenden hochsten Erhebungssat des Tarifs zu haften, imgleichen die Verbindlichkeit, dieselbe Waare in unveranderter Gestalt und Menge in dem bestimmten Zeitraume und an dem angegebenen Orte zur Revision und weitern Abfertigung zu stellen.
- 6. 44. Diese Verpflichtungen erloschen nur dann, wenn durch das im 4. Madercis, ban diefelbe er Begleitschein bestimmte Umt bescheinigt wird, daß jenen Obliegenheiten vollig füllt morben genügt sen, worauf sodann die Loschung der geleisteten Sicherheit oder Burgfep. schaft erfolgt.
- 6. 45. Das auf ben Grund allgemeiner ober spezieller Revision beim 5. Kolgen vor: fommender Eingang ermittelte und im Begleitschein angegebene Bewicht Dient in Der Re-Gemichte : Un: gel zur Grundlage, nach welcher Die Verzollung der eingegangenen Waaren, terfchiebe. es sen jum Verbrauch im Lande oder fur den Durchgang, ju leisten ift, unbe**f**dadet

schadet jedoch der naheren Untersuchung, welche megen etwa vorgekommener Frethumer in der Abfertigung, oder wegen versuchter Zolldefraudationen einzu- leiten ift, wenn bei der im Bestimmungs- oder Ausgangsorte veranlaften abermaligen Verwiegung sich Gewichtsverschiedenheiten gegen Das beim Eingange ermittelte Gewicht herausstellen.

Gewichtsunterschiede bon 2 Prozent und darunter, gegen das beim Gingang über die Grenze ermittelte Bewicht der einzelnen Rolli oder einer gufammen abgefertigten gleichnamigen Waarenpost, bleiben indessen bei der Abfertigung am Westimmungs, oder am Ausgangsorte fur Die Staatskaffe sowohl als fur Die Zollpflichtigen dergestalt außer Berucksichtigung, daß folden Kalls die Zollschuldige feit unbedingt nach dem beim Gingange ermittelten Gewichte zu bemeffen ift.

6. 46. Sollten Naturereigniffe oder Unglucksfalle bei dem Transporte 6. Berpfliche innerhalb Landes den Waarenführer verhindern, seine Reise fortzusetzen und den tung des Waa-Bestimmungsort in dem durch den Begleitschein festgesetzen Zeitraume ju erreis eintretender chen, so ift er verpflichtet, dem nachsten Boll - oder Steueramte Unzeige davon Fransportverju machen, welches, Der funftigen Erledigung Des Burgichafts Dunktes wegen, entweder den Aufenthalt auf dem Begleitschein bezeugen, oder, wenn die Forts segung der Reise gang unterbleibt, die Waaren unter Aufsicht nehmen muß.

Privatbescheinigungen konnen diese amtliche Beurkundung nicht erseben.

§. 47. Der Begleitscheins-Ertrabent fann berlangen, daß fur jeden 7. Wie ju Waarenempfanger ein besonderer Begleitschein ertheilt werde; mindestens aber a wenn eine muß, wenn die Ladung fur verschiedene Orte bestimmt ift, fur jeden Abladeort Ladung furverein eigener Begleitschein ausgefertigt werden.

fchiedene Em= pfänger oder Drte bestimmt

6. 48. Wenn eine Waarenladung, woruber nur ein Begleitschein er= b. menn bie 9. 48. Wenn eine Wattendung, worder nut ein Dieg sofort dem nach Bestimmung theilt worden, eine veränderte Bestimmung erhalt, so muß dies sofort dem nach Bestimmung der ganzen Las sten Umte angezeigt werden, welches alsdann, insofern hiedurch in den übrigen bung untermevon dem Extrahenten des Begleitscheins aus letterem übernommenen Berpflich, ges verandert tungen nichts geandert wird, den abgeanderten Bestimmungsort auf dem Begleitscheine nachrichtlich zu bemerken befugt ift.

6. 49. Machen besondere Verhaltniffe es nothig, daß eine Waarens c. wenn eine ladung, worüber nur ein Begleitschein ausgeferigt ist, wahrend des Transports Ladung untergetheilt werden muß (was jedoch nur der Kollizahl, nicht aber dem Inhalte der werden muß. einzelnen Rolli nach, geschehen darf) so soll dem Waarenführer freistehen, den Begleitschein bei dem nachsten Sauptzoll voer Saupt Steueramte abzugeben und die Ladung daselbst auf solche Weise unter Aufsicht stellen zu lassen, daß nach Berichtigung der alteren Verpflichtung neue Begleitscheine auf einzelne Theile der Ladung ausgefertigt werden konnen.

§. 50. Der Begleitschein No. II. foll die Menge und Gattung der C. Begleits Baaren nach den Ergebniffen der speziellen Revision, Die Zahl der Kolli, Faf- schein No. II. fer u. f. w. und deren Bezeichnung, den Namen und Wohnort des Waaren- der Inbalt def Empfangers, den Betrag des gestunderen Eingangezolle, mo derfelbe zu entrich, seiben. 4 (No. 1867.)

ten, welche Sicherheit geleistet, mas wegen Vorlegung des Begleitscheins und Stellung der Waaren zu erfullen ift, sowie den Zeitraum enthalten, fur wels chen er gultig senn soll, oder innerhalb deffen der Beweis der erfolgten Zoll-Entrichtung geführt werden muß.

Die Stellung der Waaren im Bestimmungsorte ist nur soweit erforderlich, als solches in Bezug auf die Waaren-Kontrolle im Binnenlande (§. 92.

und ff.) vorgeschrieben ift.

Wegen Bestimmung der Gultigkeitsfrift gelten die Borschriften des §. 41.

§. 51. Begleitscheine No. II. werden nur bann ertheilt, wenn ber Gin-2. Befdran: fung bei beren gangszoll von den Waaren, auf welche ein Begleitschein begehrt wird, 10 Rthlr. Ertheilung. ober mehr beträgt.

§. 52. Jeder, auf deffen Verlangen ein Begleitschein ausgestellt wird, tung aus dem übernimmt aus letzterem die Verpflichtung, für den Eingangszoll zu haften und denselben in dem bestimmten Zeitraume bei der dazu bezeichneten Erhebungs: stelle zu entrichten, auch dassenige zu erfüllen, was wegen Stellung der Waaren und Abgabe des Begleitscheines im legteren vorgeschrieben wird.

§. 53. Diese Verpflichtung erlischt, sobald dem Waarenführer durch das zur Empfangnahme des Eingangszolles bestimmte Amt bescheinigt wird, 4. Machweis, daß diefelbe er= daß er jenen Obliegenheiten vollig genügt habe, worauf sodann die Loschung der füllt worden geleisteten Sicherheit oder Burgichaft erfolgt.

§. 54. Ueber das bei der Ausfertigung und Erledigung der Begleit D. Borbehalt eines speziellen scheine zu beobachtende Verfahren wird ein besonderes Regulativ erlaffen und, über die Be- soweit bei dessen Inhalt das Publikum betheiligt ift, auszugsweise bekannt gleitscheinaus gemacht. fertigung.

§. 55. Der Waarenverschluß soll das Mittel senn, sich zu versichern, Baaren Ber daß die Baare, bis zur Lofung des Verschlusses durch ein dazu befugtes II. Bon dem I. Zweit des Umt, nach Menge, Gattung und Beschaffenheit unverandert erhalten bleibe. felben.

§. 56. Er besteht in der Regel in ausgeprägten Bleien (Plomben) bebesteht, auch greift aber auch die Anwendung jedes andern passenden Verschlußmittels, & B.

eranzulegenift. Die Versiegelung u. f. w. in sich.

Das abfertigende Umt hat allein zu bestimmen, ob Berschluß eintreten, welche Urt besselben angewendet und welche Zahl von Bleien, Siegel u. f. w. angelegt werden foll. Es fann berlangen, daß derjenige, welcher die Abfertigung begehrt, die Vorrichtung treffe, welche es fur nothig halt, um den Verschluß anzubringen.

Wie die am häufigsten vorkommenden Verpackungen beschaffen und vor gerichtet senn muffen, um als verschlußfähig anerkannt werden zu konnen, ergiebt eine besondere Unleitung, welche bei den Memtern ausgehantigt und auf Der

langen gegen Erstattung der Papier, und Druckfosten verabreicht wird.

§. 57. Das Material an Blei, Lack, Licht und Versicherungsschnur hat 3. Rosien bef. die Zollverwaltung anzuschaffen, welche dafür die im Carif festgesetzten Gebuh; selben. ren zu beziehen befugt ift.

Das übrige zu ber Vorrichtung erforderliche Material hat berjenige zu

beforgen, welcher die Waare jum Berschluß fellt.

§. 58. Bei eingetretener Verletzung des Waarenverschlusses kann in 4. Berfahren Folge des Begleitscheins für die Waaren, je nachdem sie genau bekannt sind bei Berletung oder nicht, die Entrichtung ihres tarifmäßigen oder des hochsten Eingangszolles fes. verlangt werden.

Wird der Verschluß nur durch zufällige Umstände verlegt, so kann der Inhaber der Waaren bei dem nachsten zur Verschlußanlegung befugten Zolloder Steueramte auf genaue Untersuchung des Thatbestandes, Revision der

Waaren und neuen Verschluß antragen.

Er laßt sich die darüber aufgenommenen Verhandlungen aushändigen und giebt sie an bassenige Amt, welchem die Waaren zu stellen sind, ab. Die dem Umte am Bestimmungsorte vorgesette Ober-Behorde wird aledann entscheiden, in wiefern die eben angegebene Folge des verlegten Waarenverschlus= fes eintreten foll ober zu milbern ift.

§. 59. Deffentliche Niederlagen, in welchen fremde unverzollte Baaren Miederlagen unter Aufsicht des Staats aufbewahrt werden, heißen Packhofe, Hallen, Lager- unverzollter haufer und Freihafen.

Maaren.

A. Padhofe. Sallen, Lager= häufer, Freihas

1. 2Bas bar= unter verstan= den mird.

§. 60. Das Recht, fremde, unverzollte Waaren auf gewiffe Zeit in eis 2. Niederlags. nem Packhofe niederzulegen, heißt das Niederlagsrecht, diese Zeit die Lagerfrist, recht, Lagerfrist

und die Gebühr für die Benugung das Lagergeld.

Das Niederlagsrecht wird nur Kaufleuten, Spediteuren und Fabrifanten, und auch diesen nur fur solche fremde Waaren bewilligt, von welchen der Durchgangszoll geringer als der Eingangs- oder als der Ausgangszoll, oder als beide zusammen ist, und welche nicht durch die besondern Packhofsregulative von der Lagerung ausgeschlossen sind.

Auf Wein findet das Niederlagsrecht nur ausnahmsweise und nur dann Unwendung, wenn dazu geeignete Raume im Packhofe vorhanden sind, und die

Weine keine Behandlung erfordern.

Die Lagerfrist soll einen Zeitraum von zwei Jahren nicht überschreiten.

§. 61. Das Lagergeld wird fur jeden Packhof nach dem ortlichen Rosten= 3. Betrag bes bedarf besonders festgestellt, darf jedoch (wo die Niederlagen für Rechnung des Lagergeldes. Staates verwaltet werden) die folgenden Sate nicht überschreiten.

Für das Lager monatlich

a) von frockenen Waaren vom Centner 1 Thaler, b) von fluffigen Waaren vom Centner 1 24 Chaler. (No. 1867.)

§. 62.

4. Rechte des §. 62. Die im Packhofslager befindliche Waare haftet dem Staate uns Laats auf die bedingt für die davon zu entrichtenden Abgaben nach demjenigen Tarif, welcher Packhofslager. am Tage der Verzollung gultig ift.

Wird die Verabfolgung der Waaren aus dem Packhofslager bom Des ponenten oder einer dritten Person verlangt, so ist diesem Verlangen nur unter

Den f. 16. des Zollgesetzes enthaltenen Bestimmungen zu willfahren.

5. Bestuanis & 63. Den Eigenthumern und Disponenten der lagernden Guter sieht zur Bearbeit es frei, in der Niederlage, unter Aussicht der Beamten, die Maaßregeln zu trefe tung der Baar bem sen, welche die Erhaltung der Baaren nothig macht, und letztere zu dem Ende Lager.

umzustürzen, anders zu verpacken oder aufzufüllen.

Das Nettogewicht oder der Juhalt der Kolli bei der ersten Nevision ist jedoch auch diesen Falls als Grundlage der Verzollung festzuhalten, sowie bei der Verabfolgung der Waaren aus der Niederlage keine Vergütigung für verzollte Waare erfolgt, welche zur Ergänzung der unverzollten gedient hat.

Beranderungen des Gewichts der Cara find unter obigen Umftanden

erlaubt.

In wie weit eine Bearbeitung der auf dem Packhofe lagernden Waaren auch für andere Zwecke, als den der bloken Erhaltung Statt finden könne, bestimmen die besondern Packhofsregulative (§. 67.) nach dem ortlichen Bedürfnisse.

6. Bermindes &. 64. Eine Verminderung der Waaren, welche erweislich im Packrung der Waar hofslager durch zufällige Ereignisse Statt gefunden hat, begründet einen Anspruch
bes Lagers. auf Zollerlaß.

Unter solchen zufälligen Ereignissen wird aber eine Verminderung des Gewichts, welche durch Sintrocknen, Einzehren, Verstäuben und Verdunsten der Waaren, und namentlich bei Flussigkeiten durch die gewöhnliche Lekkage entsteht, nicht berkenden

nicht verstanden.

7. Verwilichs §. 65. Die Packhofsverwaltung muß für die wirthschaftliche Erhaltung tungen der Vackhofsvaume in Dach und Fach, für sichern Verschluß derselben, für Aufsrückstlich der rechthaltung der Ruhe und Ordnung unter den im Packhofe beschäftigten Perslagernden Waar sonen, sowie für Abwendung von Feuersgefahr im Innern des Gebäudes und seinen nächsten Umgebungen durch Anschaftung und gehörige Instandhaltung der erforderlichen Feuerlösch; Geräthschaften sorgen, und haftet für Beschädigungen der lagernden Waaren, welche aus einer ihr zur Last fallenden Unterlassung oder Vernachlässung dieser Fürsorge entstehen. Diese Verpsichtung tritt erst ein, nachdem die Waare in die Niederlage ausgenommen und die amtliche Bescheisnigung hierüber ertheilt worden ist.

Undere Beschädigungen ber lagernden Wagren und Unglucksfälle, welche

dieselben treffen, hat die Packhossverwaltung nicht zu vertreten

s. Verfabren §. 66. Sind Guter, deren Eigenthumer und Disponenten unbekannt mit unabgeholt sind, ein Jahr im Packhofe geblieben, so soll dies unter genauer Bezeichnung a. deren Eiz derselben zu zwei verschiedenen Malen, mit einem Zwischenraume von mindestens vier bekannt ist.

vier Wochen, durch die amtlichen Blåtter bekannt gemacht werden, und wenn sich hierauf dinnen sechs Monaten nach der letten Bekanntmachung Niemand meldet, die Packhossverwaltung berechtigt senn, die Güter öffentlich meistbietend zu verkausen. Der Erlös bleibt nach Abzug der Abgaben und des Lagergeldes, sechs Monate hindurch ausbewahrt, und fällt, wenn er dis zu deren Ablauf von Niemand in Anspruch genommen wird, einem Wohlthätigkeitssonds anheim.

Sind dergleichen Waaren einem schnellen Verderben ausgesetzt, so kann ein früherer Verkauf mit Genehmigung der dem Hauptamte vorgesetzten Beshörde in der Art geschehen, daß der Lizitationstermin im Orte zu zwei verschies

benen Malen innerhalb acht Tagen öffentlich bekannt gemacht wird.

Haben Guter, deren Eigenthumer oder Disponent bekannt ist, långer als b. deren Eiszwei Jahre gelagert, so ist derselbe auszusordern, solche binnen einer Frist, welche gentbumer bes vier Wochen nicht überschreiten darf, vom Packhose zu nehmen. Genügt er dieser Aussorderung nicht, so wird zum öffentlichen Verkauf der Waaren gesschritten und der Erlös, nach Abzug der Kosten und Abgaben, dem Eigenthus mer oder Disponenten zugestellt.

- s. 67. Für seben Packhof 2c. wird nach Maaßgabe der örtlichen Ver: 9. Besondere hältnisse, ein besonderes Regulativ von dem Finanzminister erlassen, welches Packots Nee die nähern Bedingungen für die Benukung des Lagers und die speziellen Vor: schriften über die Abfertigung der zur Niederlage gelangenden und aus dersels ben zu entnehmenden Waaren enthält.
- §. 68. Bei den Haupt-Zollamtern an solchen Grenzorten, welche nicht B. Zoll-Lager im Genusse des Niederlagsrechts sind, können, wo sich ein Bedürsniß dazu er- bei Hauptzoll- giebt, und geeignete Lagerraume vorhanden sind, Waaren zu dem Zweck nieder. 1. Was dars gelegt werden, um solche, besonders bei Statt sindendem Frachtwechsel, ihrer weisentern verstanstern Bestimmung bequemer zuzusühren.

Dergleichen Lager bei Haupt-Zollamtern werden Zoll-Lager genannt.

So. Die Benutung der Zoll-Lager ist nur den im Orte wohnenden 2. Allgemeine Kausseuten und Spediteuren gestattet, deren Vermittelung sich daher Fracht: Vorschriften wegen deren stührer, welche Waaren niederlegen wollen, bedienen mussen.

Die Lagerfrist darf nicht über sechs Monate dauern, und nach Ablauf

berselben treten die im §. 66. enthaltenen Bestimmungen ein.

Waaren, die schon in einem Packhofe gelagert haben, durfen in der Regel, und wenn nicht besondere Grunde dafür nachgewiesen werden können, nicht weiter zu einem Zoll-Lager gelangen.

In keinem Falle aber darf durch die nochmalige Lagerung die zweischrige

Lagerfrist (§. 60.) überschritten werden.

Wegen des Lagergeldes kommen die diesfälligen Bestimmungen für Pack-

hofsniederlagen (g. 61.) in Anwendung.

Eine Umpackung der Waaren in den Zoll-Lagern ist, unter Beobachtung der in dem §. 63. enthaltenen Vorschriften, nur insoweit zulässig, als die Ershaltung der Waaren sie erfordert.

(No. 1867.) 3ahrgang 1838.

3. Befondere

§. 70. Für jeden Ort, wo ein Boll-Lager borhanden ift, sollen die nas Lager-Regulas heren Bedingungen der Benutzung und die Vorschriften über die Abfertigung, durch ein von dem Finanzminister zu erlassendes Regulativ bestimmt werden, welches in dem Geschäftslokale des Haupt-Zollamtes auszuhängen ift.

C. Deffentliche

6. 71. Wo ortliche Bedurfnisse es erfordern, konnen auch Waaren, Rredit. Lager. welche auf Begleitschein No. II. jum Berbrauch im Lande eingegangen find, bis zur Entrichtung des darauf haftenden Eingangezolls in offentlichen Niederlagen unter Verschluß der Zollbehorde gelagert werden.

Auf Niederlagen dieser Art finden die Vorschriften der § 6. 60 - 66. ebenfalls Unwendung, mit der Maakgabe jedoch, daß die Lagerungsfrist sich der Regel nach nicht über 6 Monate und bei langerer Lagerung wenigstens nicht

über das Kalenderjahr des Eingangs hinaus erstrecken darf.

6. 72. Niederlagen frember unverzollter Waaren in Privatraumen unter D. Privat=2a= er. 1. Was dar oder ohne Mitverschluß der Zollbehörden heißen Privatlager, und sind entweder ger. unter verfian- Kreditlager, wenn Waaren, welche bloß zum Absate im Inlande bestimmt find, zur Sicherung des Staats wegen des darauf ruhenden aber freditirten Einden wird. gangszolles niedergelegt werden, oder Transitlager, wenn die zu lagernden Waa ren zugleich oder ausschließlich zum Absatz nach dem Auslande bestimmt sind.

§. 73. Bei Privat = Rreditlagern barf die Lagerungsfrist sich ber Regel 2. Befchran= fungen dersel nach nicht über 6 Monate und — bei langerer Lagerung — wenigstens nicht über das Kalenderjahr des Eingangs hinaus erstrecken. Privat- Transitlager finden fur Waaren, bei welchen es auf die Festhaltung der Identitat ankommt, in der Regel nicht Statt.

Dem Ermeffen des Finanzministers bleibt es überlassen, wo und unter welchen, in jedem einzelnen Falle festzusekenden Bedingungen, ein Privatlager

zu bewilligen, ob daffelbe wieder aufzuheben oder zu beschränken sen.

§. 74. Der Inhaber eines Privatlagers haftet für die Abgaben von 3. Berpflich= tungen des In- den jum Lager verabfolgten Waaren, insofern er die Entrichtung der Abgaben Privatlagers. an andern Orten oder Die Ausfuhr der Waaren in vorgeschriebener Art nicht nachweiset.

4. Privatlager von fremdem Wein.

lande.

§. 75. Was die Bewilligung der Privatlager von fremdem Wein ber trifft, so werden die Bedingungen, unter welchen sie julaffig ift, und die nabe ren Verpflichtungen der Lagerinhaber durch ein besonderes Regulativ des Finang Ministers bestimmt.

### Dritter Abschnitt.

Von Berfehrs-Erleichterungen, Befreiungen und Ausnahmen.

6. 76. Bei Versendungen inlandischer Waaren und allgemein ber im I. Berfendun= gen aus dem freien Verkehr stehenden Gegenstände aus dem Inlande durch das Ausland Bas Ausland nad nach dem In=

nach dem Inlande (g. 41. des Zollgesetzes) ist dem Zollamte der Ausgangsstation eine Deflaration vorzulegen, worin die Urt und Menge ber zu versendenden

Waaren und deren Bestimmungsort anzugeben ift.

Es tritt sodann die Revision und, der Regel nach, der amtliche Verschluß der Waaren ein, und der Absender erhalt die hienach bescheinigte Deklaration, auf welcher zugleich die jum Gintreffen beim Wiedereingangs-Umte verstattete Frist bemerkt wird, juruck.

Bei lettgedachtem Umte werden die Gegenstande auf den Grund der ju übergebenden Deklaration revidirt und, nach richtigem Befund, unter Legitimas tionsschein zum Transport durch den Grenzbezirk nach dem Bestimmungsort

abaefertigt.

Sind die Waaren von der Beschaffenheit, daß ein sicherer Verschluß nicht angebracht werden kann, so muffen sie ihrer Urt und Menge nach beson-

bers fenntlich beschrieben werden.

Bei derartigen Versendungen von Rluffigkeiten muß außer der Verschluß-Unlage, bei Branntweinen jedesmal die Alkoholstarke nach dem Alkoholometer von Tralles gepruft und im Deklarationsscheine bemerkt, auch hiernach die Revision beim Wiedereingange vorgenommen werden; — bei Weinen fur jedes Kaß ober fur gaffer, welche einerlei Weingattung enthalten, ein mit demfelben Bein gefülltes Probefiaschen mit dem Amtosiegel versiegelt und dem Deklarationsscheine beigefügt werden.

Die Abfertigung und Verschlußanlegung kann fur Die zum Wiedereingang bestimmten Waaren auch schon bei Hemtern im Innern, welche hiezu mit ben nothigen Requisiten versehen sind, Statt finden, und bedarf es für diesen gall

bei bem Ausgangsamt nur der Rekognition des Verschlusses.

Bei derartigen Versendungen von ausgangszollpflichtigen Waaren ift für den Ausgangszoll durch pfandweise Hinterlegung oder durch Burgschaft Sicherheit zu leisten.

Wird bei dem Transport von fremden Waaren, welche unter Zollkontrolle stehen, zwischenliegendes Ausland berührt, so muß die Waare dem Ausgangs- und dem Wiedereingangs-Umte zur Revision gestellt und der richtige Ausgang refp. der Wiedereingang auf dem Begleitschein bescheinigt werden.

6. 77. Wegen der Bedingungen und Konfrollmaafregeln, unter welchen II. Deff und inlandische Fabrikanten, die mit eigenen Fabrikaten fremde Messen beziehen, den Marktverkehr.
underkauften Sheil diefer ermeislich eigenen Cabrikate aben Granifetten beziehen, den Marktverkehr. unverkauften Theil dieser erweislich eigenen Fabrikate ohne Entrichtung des Ein- ländischer Fasgangszolls zurückbringen können (Zollgeset &. 42.)- wird das Rähere durch ein produzenten bon dem Finanzminister zu erlassendes besonderes Regulativ bestimmt.

nach ausländis ichen Meffen und Martten. 1. Befuch frem: der Meffen.

§. 78. Inlandische Handwerker, welche die Markte in benachbarten Dr. 2. Besuch beten des Auslandes mit ihrer felbst verfertigten Waare, die jedoch fein Gegen, nachbarter stand der Verzehrung seyn darf, besuchen, konnen den unverkauften Theil der: fremdermartte. felben unter folgenden Bedingungen sollfrei wieder einführen:

a) Die (No. 1867.)

a) die Aus, und Wiedereinfuhr muß über eine und dieselbe Zollstelle, und zwar über ein Haupt-Zollamt oder über ein Neben-Zollamt erster Rlasse Statt finden.

b) Ueber die Gegenstånde der Ausfuhr muß dem Ausgangsamte eine voll-

ståndige schriftliche Unmeldung übergeben werden.

Sie muffen demfelben zur Besichtigung vorgezeigt und auf Rosten bes Inhabers, soweit sie bezeichnungsfähig sind, bezeichnet werden.

d) Die Wiedereinfuhr des unverkauften Theils muß in einer, von dem Umte zu bestimmenden, kurzen Zeitfrist erfolgen, und die zurückges führten Gegenstände muffen Demfelben Umte wieder zur Besichtigung vorgelegt werden.

§. 79. Inlander, welche Wieh auf auslandische Markte bringen, konnen das unverkauft gebliebene Dieh zollfrei wieder einführen, wenn sie die Vorschriften des 6. 78. — soweit solche anwendbar sind — erfüllen.

B. Berfehr

§. 80. Wenn ausländische Handels und Gewerbtreibende inlandische ausländischer Messen und Markte beziehen und für den unverkauften Theil ihrer Waaren Sandel, und Markte beziehen und für den unverkauften Theil ihrer Waaren Erwerbtreiben den im §. 42. des Zollgesetzes zugestandenen Erlaß des Eingangszolls bei der der auf inlän Wiederausfuhr in Anspruch nehmen, so kommen, mit den sich von selbst erges und Martten benden Abweichungen, Dieselben Bestimmungen zur Unwendung, welche im 6. 78. für den umgekehrten Kall ertheilt sind. Es wird sodann von den unverkauft zu ruckgehenden Waaren nur der Durchgangszoll erhoben.

Der Betrag des Eingangszolls von den eingeführten Waaren wird durch Pfandlegung oder nach Umständen durch die Ausfertigung von Begleitscheinen

sicher gestellt.

§. 81. Für diejenigen Orte, wo ein solcher Verkehr von Wichtigkeit ift, und eigenthumliche Einrichtungen und Vorschriften erforderlich macht, sollen diese durch besondere Regulative naher bestimmt werden.

nung ein= oder ausgeben.

§. 82a. Wer auf die im §. 43. des Zollgesetzes erwähnte Erleichterung Erleichterung Anspruch macht, muß genau dassenige befolgen, was die Zollbehorde in jedem nahme : Ge- einzelnen Falle zur Verhutung von Mißbrauchen vorschreiben wird. Gegenstände genflände, wel der Verzehrung bleiben von diefer Erleichterung ausgeschlossen. Ausnahmsweise the jur Berar- kann dieselbe auf Getreide, welches, unter Vorbehalt der Wiedereinfuhr des Berroutemm darque gewonnenen Mehle, auf ausländische Mühlen gebracht wird, und auf Getreide, welches Auslander, unter Worbehalt der Wiederausfuhr des daraus gewonnenen Mehles, auf inlandische Muhlen bringen, Unwendung finden.

Die naheren Bestimmungen über die Ausführung des &. 43. des Bollges

sekes bleiben in vorkommenden Källen dem Kinanzminister vorbehalten.

IV. Geeber: febr.

6. 82b. Inlandische Strandguter von Schiffen, welche nach dem Auss laufen verunglücken, bleiben frei vom Eingangszolle, wenn die Thatfache volls ståndig nachgewiesen und die Bergung und Lagerung des Guts unter Aufsicht von Beamten geschehen ift.

Güter

Guter auf Seeschiffen, welche in einen Nothhasen einlausen, sind vom Durchgangszolle frei, wenn die Ladung des Schiffes, welches den Nothhasen erweislich zu suchen gezwungen ist, nach einem andern Hasen bestimmt war, und wieder ausgeht, ohne daß etwas davon im Orte abgesetzt oder Verkehr damit getrieben worden.

Ist das Schiff so beschädigt, daß es die Ladung nicht wieder einnehmen kann, so ist der zollfreie Transport nach einem andern Hafen in andern Schiffen verstattet. Die Aussuhr dahin muß aber langstens binnen Jahresfrist erfol-

gen und die Waare bis zur Ausfuhr in einem Nackhofe gelagert haben.

Seeschiffe, welche mit Frachten für ins und ausländische Safen einlaufen, zahlen von demjenigen Theile der Ladung, welcher nach einem fremden Hafen bestimmt ist, dann keinen Zoll, wenn diese Bestimmung unbezweiselt nachgewies sen ist, kein Verkehr mit den Waaren im Hafenplatz getrieben wird und die Waare unberührt bleibt.

Hiernach sind auch Seeschiffe zu behandeln, welche nach einem andern Hafen bestimmt sind, aber in der Absicht zu überwintern einlaufen, und davon

gleich bei dem Eingange Anzeige machen.

#### Vierter Abschnitt.

Von den jum Schutze der Zollabgaben dienenden Einrichtungen und Vorschriften.

§. 83. Auf allen Straßen und Wegen im Grenzbezirk muß jeder, der I. Von den Waaren oder Sachen transportirt, sich durch Bescheinigung gegen die zur Auf-Kontrollen im sicht verpslichteten Beamten ausweisen, daß er befugt sen, die gehörig bezeichnes A. Transportten Gegenstände in einer gewissen Frist und auf dem vorgeschriebenen Wege Kontrolle.

1. Juwiesern ungetheilt zu transportiren.

Nur beim Eingange aus dem Auslande und nur in der Richtung von Ausweiserfors der Grenze nach der Zollstelle findet hiervon die Ausnahme Statt, daß der Transs derlich ist. port von Waaren oder Sachen auf den Zollstraßen die zur Zollstelle ohne amts

lichen Ausweis gestattet ist.

Von der Zollstelle bis zur Binnenlinie haben sich auch diese Transporte durch die bei ersterer erhaltene Bezettelung zu legitimiren.

§. 84. Von der Verpflichtung zur Legitimation im Grenzbezirke durch 2. Befreiung Transport-Ausweise (Legitimationsschein §. 83.) sind nur befreit:

a) ganz zollfreie Gegenstånde (Abtheilung I. des Tarifs), insofern sie un tigkeit.

verpackt sind oder dergestalt vor Augen liegen, daß sie ohne Weitlaufstigkeit sogleich erkannt werden können;

(No. 1867.)

b) Gegenstände, beren Menge in einem Transport so gering ift, baß sie Deshalb bei der Verzollung nach den Tarifebestimmungen außer Be-

tracht bleiben wurden;

c) robe Erzeugniffe des Bodens und der Diehzucht eines und deffelben inlandischen Landgute, welches entweder gang im Grenzbezirke liegt, oder von der Binnenlinie oder von der Grenzlinie unmittelbar durchschnitten wird, im letteren Falle jedoch nur unter besondern, nach der Dertlichkeit vorzuschreibenden Auffichte-Maagregeln;

d) Gegenstande, Die innerhalb einer Stadt, eines Dorfes ober einer geschlossenen Ortschaft des Grenzbezirks von haus zu haus gesendet werden, vorbehaltlich der auch über solche Transporte auf Verlangen der Zollbeamten zu liefernden Nachweifung der Verzollung oder zollfreien

Abstammung der Waaren;

e) der Gutertransport mit den gewöhnlichen Jahrposten. Die Postanstal= ten im Grenzbezirke durfen jedoch, wenn es fur nothig erachtet und ihnen bekannt gemacht wird, entweder allgemein oder von gewiffen Perfonen Packereien gur Beforderung landeinwarts nur gegen eine, fur jeden einzelnen Kall zu ertheilende schriftliche Erlaubniß des betreffenden Zollamts annehmen, welche dann das Voststück jum Bestimmungs-Orte begleitet.

Huch bleibt es dem Finanzminister zu bestimmen überlassen, wiefern unter Berucksichtigung ortlicher und personlicher Verhaltniffe noch andere Erleichteruns gen durch Befreiung gewiffer Begenstande von dem schriftlichen Transport-Ausweis oder durch Gestattung des Transports auf besondere fur einen gewissen

Zeitraum zu ertheilende Freikarten eintreten konnen.

3. Sachen=

6. 85. Un den Ufern der Gemaffer in dem Grenzbezirke und auf den Transport auf in diesen Gewässern gelegenen Inseln darf ohne besondere Erlaubniß nur an Gewässern. folden Stellen aus- und eingeladen werden, welche zu Landungsplagen bestimmt

und als solche bezeichnet sind.

Den Ufern der Gewässer, welche langs der Bollgrenze sich erstrecken, durfen beladene Kahrzeuge ohne Erlaubniß des nachsten Zollamtes sich nur bis auf funfzig Fuß nahern, wovon folche unverdeckte Nachen eine Ausnahme machen, welche zollfreie Gegenstande (Abtheilung I. des Tarifs) geladen haben. außerdem die Beschaffenheit des Fahrwaffers eine größere Unnaherung erforderlich macht, wird solches befonders bekannt gemacht werden.

§. 86. Der Transport von zollpflichtigen ausländischen und gleichnami= 4. Befchran= tung des Sa gen inlandischen Gegenständen über die Zollgrenze und innerhalb des Grenzbezirs chentransports gen inlandischen Gegenständen über die Zollgrenze und innerhalb des Grenzbezirs in Absicht der fes ift nur in der Tageszeit erlaubt. Beit. Alls Tageszeit werden in dieser Beziehung angesehen:

> in den Monaten Januar und Dezember die Zeit von 7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends;

> in den Monaten Februar, Oktober und November die Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends;

in den Monaten Marz, April, August und September die Zeit von 5 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends;

in den Monaten Mai, Juni und Juli die Zeit von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends.

Ausnahmen hiervon finden nur Statt:

a) in Ansehung der Waaren, welche mit den gewöhnlichen Fahrposten verssendet werden, oder welche Extrapost-Reisende mit sich führen, was sich aber auf den Transport von Kausmannswaaren durch Extrapost nicht erstreckt:

b) wenn in außerordentlichen Fällen die Erlaubniß des betreffenden Haupts Zollamts oder Neben-Zollamts Ister Klasse, soweit legteres zur Absfertigung der Ladung überhaupt besugt ist, vor dem Beginn des Transs

ports ertheilt worden ift.

Der Erlaubnißschein muß ben Waarenführer, die Waare selbst, die Straße und Zeit, für welche er gultig ist, bezeichnen.

§. 87. Der zum Transport von Waaren und Sachen innerhalb des 5. Bon wem Grenzbezirks erforderliche Ausweis, dessen Ertheilung die Ueberzeugung der Beschaften erschörde von dem Vorhandensenn und der Verzollung oder zollfreien Abstammung iheilt wird. der dabei in Rede stehenden Gegenstände voraussest, wird ausgestellt:

a) beim Eingange aus dem Auslande von demjenigen Grenz-Zollamte, bei

welchem die Unmeldung und Abfertigung geschieht;

b) beim Uebergange aus dem Binnenlande in den Grenzbezirk von denjenigen Aemtern und Expeditionsstellen in der Nahe der Binnenlinie, welche zur Ausfertigung von Legitimationsscheinen ermächtigt sind;

c) bei Versendungen aus Orten des Grenzbezirks von der nachsten Zoll-

oder Expeditionsstelle;

- d) auch kann gestattet werden, daß Ortsbehörden über die Erzeugnisse des Orts und der nachsten Umgegend, sowie Inhaber größerer Gewerbes Unlagen über Gegenstände ihres Gewerbes selbst Versendungsscheine ausstellen.
- s. 88. Die im s. 35. des Zollgesetzes vorbehaltenen Kontrolls Maaßres B. Kontrolls geln sollen nach der Eigenthümlichkeit des zu beaufsichtigenden Handels oder rung der Hans Ges Gewerbebetriebs vorgeschrieben werden.
- §. 89. Insbesondere hat jeder Raufmann im Grenzbezirke ein Handlungsbuch zu führen, worin rücksichtlich aller unmittelbar aus dem Auslande bezogesnen Waaren beim Empfang derselben der Tag und Ort, an und in welchem die Verzollung Statt gefunden hat, bemerkt, und rücksichtlich der aus dem Inlande empfangenen Waaren der Nachweis hierüber enthalten seyn muß.
- §. 90. Krämer und andere Gewerbtreibende, welche sich in dem Grenzbezirke in Orten unter 1500 Einwohnern niedergelassen haben, dürken Materials, Spezereis und Stuhlwaaren nur dann unmittelbar aus dem Auslande einführen, (No. 1867.)

wenn sie ordnungsmäßige, kaufmannische Bucher führen und die besondere Er-

laubniß der betreffenden Behörden erhalten haben.

Ist letteres nicht der Fall, so durfen dergleichen Rramer und Gewerbs treibende Waaren fraglicher Art nur von inlandischen Handlungen, welche ords nungsmäßige Bucher führen, beziehen, solche lediglich in ihrem Laben absehen und feine Versendung dabon machen.

6. 91. Hausirgewerbe durfen im Grenzbezirke nur mit besonderer Erlaubniß und unter benjenigen Beschrankungen betrieben werden, welche jum Zwecke

des Zollschußes bereits bestehen oder noch weiter angeordnet werden.

Buf Materials und Spezereiwaaren, auf Wein, Branntwein und Liqueure aller Urt, sowie auf Zeuge, die aus Baumwolle, Seide oder Wolle, ganz oder in Vermischung mit anderen Stoffen, gefertigt sind, soll sich die Erlaubniß nicht erstrecken.

I. Bon der land überge= ben.

6. 92. Wer mit den aus dem Auslande ober aus dem Grenzbezirke bes Kontrolle im gogenen Waaren ein Gewerbe treibt, ist, wenn die Waare mit einem hohern 1. Waaren die Eingangszoll, als vier Thaler vom Centner, belegt ist, und ihre Menge einen Grenz-Bezirfe Viertelcentner übersteigt, verbunden, die im Grenzbezirfe empfangene Bezettelung in das Binnen innerhalb der in derfelben vorgeschriebenen Frist der darin genannten, oder sofern keine benannt ist, derjenigen Dienststelle, an welche ber Bestimmungsort in Dieser Beziehung gewiesen ist, und zwar vor der Abladung zum Visiren vorzulegen. Auf Erfordern sind auch die Waaren, bevor sie abgeladen werden, zur Revision zu stellen.

> Kann für solche Waaren ein einziger Bestimmungsort nicht angegeben werden, so muffen sie der Dienststelle desjenigen Orts zur Besichtigung gestellt

werden, wo der erste Absat von den geladenen Waaren geschehen soll.

. 2. Baaren, meldje bei der Berfendung im Binnenlande

fontrollpflich: tig find. a. Borfchrif= tenfür den Bers

fender.

6. 93. Wer im Binnenlande folgende Waaren- Artikel, als

1) baumwollene und dergleichen mit andern Gespinnsten gemischte Stuhlmaaren und Zeuge,

2) Zucker aller Urt,

3) Raffee,

4) Tabacks-Rabrikate,

5) Wein und

6) Branntwein aller Urt,

versendet, muß solche, wenn die Menge der genannten Stuhlwaaren und Zeuge, sowie des Zuckers, einen halben Centner Nettogewicht, und die der anderen Waaren einen Centner Nettogewicht übersteigt, mit einem Krachtbriefe versehen.

Derselbe muß enthalten:

a) die Vor- und Zunamen des Waarenführers und des Waaren-Emvfångers:

b) die Menge der Waaren (von den unter 1. bis 4. genannten nach Centner und Pfunden, von Wein und Branntwein nach Orhoften und Gimern) in Buchstaben;

c) die Gattung der Waaren;

d) die Angahl der Kolli und deren Zeichen und Nummern;

e) den Bestimmungsort und den Ablieferungstermin, den letteren mit Buchstaben, und

f) ben Vor- und Zunamen des Versenders, den Versendungsort, den

Tag und das Jahr der Absendung.

Der Frachtbrief muß vor dem Abgange der Waare der Zolls oder Konstrollstelle des Absendungsorts oder dersenigen, an welche der Ort in dieser Besziehung gewiesen ist, zum Visiren und Abstempeln vorgelegt, auch die Waare

auf Verlangen zur Revision gestellt werden.

Von der Vorlage an die Zolls oder Kontrollstelle sind die Frachtbriese ausgenommen, welche von dem Inhaber einer Fabrik, Brennerei oder Siederei über Gegenstände seines Gewerbes, oder von einem Weinbergs-Besiser über eigenes Erzeugniß an Wein ausgestellt werden; jedoch muß diese Eigenschaft des Ausstellers in dem Frachtbriese neben der Unterschrift angegeben und von der Ortsbehörde oder einer Zolls oder Kontrollstelle beglaubigt sepn.

§. 94. Der Empfanger solcher Waaren ist verpflichtet, gleich nach der b. Vorschrif. Ankunft derfelben den Frachtbrief der betreffenden Zoll – oder Kontrollstelle vor, ten für den zulegen, welche denselben, wo nothig, nach vorgangiger Revision der Waaren, pfänger.

abgestempelt zurückgiebt.

Eine Ausnahme hiervon machen Fabrikanten von baumwollenen Waaren, welche Gewebe zur weiteren Veredelung, ingleichen Privatpersonen, welche Wein zum eigenen Gebrauche, nicht über einen Oxhoft, und diesenigen, welche Branntwein aus Vrennereien des eigenen Landes erhalten; jedoch mussen sie die Frachtbriese ein Jahr lang ausbewahren und auf Erfordern vorlegen.

§. 95. Sollen Gegenstånde, welche nach §. 93. mit einem Frachtbriefe c. Besondere versehen seyn mussen, auf Jahrmärkte gebracht werden, so muß der Versender Bestimmungen der betressenden Zolls oder Kontrollstelle ein Verzeichniß übergeben, worin die Bertehr. Zahl und das Gewicht der zu versendenden Ballen oder Kisten 2c., die Gattung der darin besindlichen Waaren, der Markt. Ort, wohin der Transport geht, und die Frist, binnen welcher der unverkauste Theil der Waaren zurücksehren soll, angegeben ist.

Dieses Verzeichnis dient, nachdem es visirt und abgestempelt worden, für den Weg zum Markte und von dort zurück als Transport Bescheinigung.

Erfolgt jedoch am Markt-Orte eine Zuladung soldzer Waaren, so muß darüber ein besonderes Verzeichniß gefertigt und von der Kontrollstelle im Markt-Orte visirt und abgestempelt werden.

§. 96. Sowohl die amtlichen Bezettelungen aus dem Grenzbezirke, als 3. Allgemeine die für den Transport im Binnenlande ausgestellten Frachtbriefe mussen mit der Borschriften kadung vollkommen übereinstimmen, und es werden solche, wo diese Uebereinstim- port der im mung mangelt, als gar nicht vorhanden angesehen. Es kann daher der Fracht- Binneulande brief oder die amtliche Bezettelung über eine geringere Menge eben so wenig gen Waaren. als Bescheinigung für eine größere Ladung gelten, als es zulässig ist, mit einer,

(No., 1867.) Jahrgang 1838.

auf eine größere Menge lautenden Bezettelung einen Theil diefer größern La-

dung zu bescheinigen.

§. 97. Baarenführer, welche für verschiedene Empfanger geladen haben, follen in der Regel fur jeden einzelnen Baaren : Empfanger einen befondern Frachtbrief bei fich fuhren. Mindestens aber muß ein fur verschiedene Orte bestimmter Transport mit einer besondern amtlichen Bezettelung oder einem Fracht briefe für jeden Ort versehen senn.

Erhalt die Ladung wahrend des Transports eine andere Bestimmung, fo find die Transportzettel der nachsten Boll- oder Kontrollstelle zur Bemerkung des

neuen Bestimmungsorts borzulegen.

Baarenführer, welche auf dem Wege zu dem, in den Transportzetteln angegebenen Bestimmungsorte einen Theil der dazu gehörigen Ladung absehen, muffen sich vom Empfanger der abgesetzten Waaren ein schriftliches Empfanges Bekenntniß geben laffen, aus welchem die Gattung und Menge der abgefetten Waaren, der Tag und der Ort, an welchem Die Ablieferung geschehen, und der Name des Waaren : Empfangers ersichtlich ift. Diese Bescheinigung muß mit den Transportzetteln über die Ladung, von welcher ein Theil abgesett worden, bei der Dienststelle des Orts, wo die Abladung geschieht, oder, wenn eine solche am Orte der Abladung nicht vorhanden ift, bei der nachsten Dienststelle auf dem Wege jum Bestimmungsorte der übrigen Ladung jum Biffren vorgelegt werden.

§. 98. In Bezug auf den Waaren : Uebergang aus und nach folchen ven jur ben gandern, welche sich mit dem Staate zu einem gemeinschaftlichen Zollspfteme ver-4. Borfchrif= gang aus einem einigt haben (§. 10. des Zollgeseites), ergehen in Gemaßheit der diesfallsigen Bereinsflaate Bertrage die nahern Bestimmungen, nach denen sich die Waarenführer genau zu achten haben.

§. 99. Hausvisstationen und Revisionen ber Waarenlager durfen, so III. Allgemei= ne Kontroll- weit sie erforderlich sind, nur nach den in den §§. 37. und 38. des Zollgesetzes

1. Sausvifita hieruber enthaltenen Borfchriften Statt finden. tionen und Re=

piffonen ber §. 100. Im Falle körperliche Distittationen für nothig erachtet werden, Waarenlager. Bistationen. ift nach den im §. 39. des Zollgesetzes gegebenen Bestimmungen zu verfahren.

## Künfter Abschnitt.

Von den Dienststellen und Beamten, ihren amtlichen Befugniffen und Pflichten gegen das Publifum.

I. Bon den Dienftstellen §. 101. Jede nach den Vorschriften des Zollgesetzes (§. 26.) einzurichund Beamten lichen Befug tende Erhebungs, oder Abfertigungsstelle soll durch ein Schild mit dem Landes-A. Im Grenz mappen und einer Inschrift bezeichnet werden, aus welcher hervorgeht, welche Bestirte. Behörde daselbst ihren Satz hat. Ueberdies soll bei jedem Ansageposten oder, tion der Dienft=

ftellen und Beamten durch außere Bezeich: nung.

wenn ein folder nicht vorhanden ift, bei dem Greng Bollamte ein Schlagbaum errichtet werden.

Die nach &. 27. des Zollgesetzes zum Zollschutze bestimmten Grenz-Auffeber follen mit einem Bruftschilde, worauf sich eine Nummer befindet, verfehen senn.

6. 102. Gine offentliche Bekanntmachung bezeichnet die angeordneten Boll 2 Deren Beftragen und giebt an, auf welchen berfelben und wo die Ansageposten, Saupt, fanuimachung. Zollamter und Neben-Zollamter Ister Klasse (§. 103.) errichtet worden sind und wo sich Revisionsstellen zur Abfertigung ber eingehenden Extraposten (6. 39.) befinden.

§. 103. Die Zollamter find entweder Haupt-Zollamter oder Neben-Zoll- 3. gonamter.

amter erster oder zweiter Klasse. Bei den Haupt-Zollamtern ist jede Zoll-Entrichtung und jede durch diese Ordnung vorgeschriebene Abfertigung ohne Ginschrankung, sowohl bei der Gins,

als bei der Aus- und Durchfuhr zuläffig.

Reben-Bollamter erster Rlaffe werden an benjenigen Strafen errichtet, auf welchen zwar ein Handelsverkehr mit dem Auslande Statt findet, Diefer jedoch nicht von foldem Umfange ift, um die Errichtung eines Saupt-Zollamtes erforberlich zu machen. Neben-Bollamter zweiter Klaffe werden fur den fleinen Grenzverkehr ba errichtet, wo brtliche Werhaltniffe es erheischen.

Mit Rucksicht auf die hiernach den Neben-Zollamtern beizulegende Birk-

samkeit sind ihre Erhebungs-Befugniffe im Carif naher bestimmt.

Innerhalb Diefer Befugniffe konnen Neben-Bollamter erfter Rlaffe Baaren, welche mit Beruhrung des Auslandes aus einem Theile des Inlandes in ben andern versendet werden (6. 76.) bei dem Aus- und Bieder-Eingang abfertigen.

Bur Ertheilung und Erledigung von Begleitscheinen (f. 40. u. ff.) find

sie ohne ausdruckliche Genehmigung des Finanzministers nicht ermächtiget.

- §. 104. Mit ben Unfageposten werden, jum Zwecke ber Abfertigung von 4. Aufagepos Reisenden und des sonstigen fleinen Berkehre, in der Regel Neben - Bollamter ften. zweiter Klasse verbunden. Auf besonders lebhaften und mit einem Haupt = Boll= amte befesten Zollstraffen fann ber Unfageposten auch in einem Neben-Zollamte erster Rlasse bestehen.
- §. 105. Expeditionsstellen, zur Ertheilung von Legitimationsscheinen sollen, 5. Legitima-wo es an Zollamtern sehlt, nach dem drtlichen Bedürfnisse angeordnet werden, tionsschein-Ex-um die Waaren, welche innerhalb des Grenzbezirks versendet werden oder aus ien. dem Binnenlande in denfelben eingehen, mit dem vorgeschriebenen Transports Ausweise zu verfehen. Bu Geld-Erhebungen sind sie nicht befugt.
- §. 106. Die Grenz-Auffeher follen fich durchaus mit feiner Geld-Erhes 6. Grenzauf. bung befassen. Es liegt ihnen ob, den Grenzbezirk und die Binnenlinie unun- seber. terbrochen zu beaufsichtigen, und es find alle Perfonen, welche Juhrwerk, Schiffe, Gepäck (No. 1867.)

Gepäck oder zollpflichtige Gegenstände führen, verpflichtet, denselben Folge zu leissten und dassenige zu unterlassen, wodurch sie in Ausübung ihres Amtes gehins dert werden wurden.

Die Greng-Aufseher sind befugt:

a) Frachtsuhrwerk und Heerdenführer anzuhalten, sich den Transport-Ausweis vorzeigen zu lassen, Notizen daraus zu nehmen und ihn durch außere Besichtigung der Ladung mit dieser zu vergleichen. Stimmen beide nicht überein, so behalten sie die Bezettelung bei sich und begleiten die Gegenstände in der Richtung, worin sie dieselben sinden, zur

nachsten Dienststelle.

b) Kiepen, Korbs und Packträger, Handsuhrwerke, Bauern-Fuhrwerke und beladene Lastthiere, welche nicht verpackte Waaren sühren, können von den Grenz-Aussehern auf der Stelle revidirt werden, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß entweder keine zollpslichtigen Gegensstände geladen oder diese gehörig angemeldet sind. Bei sörmlich verspackten Waaren versahren sie entweder, wie zu a. vorgeschrieben ist, oder führen solche zur Obrigkeit des nächsten Orts, um mit dieser eine Nachsuchung vorzunehmen. Bei Personen, gegen welche der Augenschein den Verdacht erregt, daß sie Waaren unter den Kleidern versborgen haben, ist nach §. 39. des Zollgesesses zu versahren.

c) Ledig angegebenes Fuhrwerk ohne Ausnahme konnen die Grenz-Auffeher anhalten, um Ueberzeugung zu nehmen, daß es wirklich unbela-

den ift.

d) Führer von Schiffsgefäßen, welche weniger als fünf Lasten tragen, mussen auf den Anruf der Grenz-Ausseher sobald wie möglich anhalten und, je nachdem es verlangt wird, entweder dem User zusteuern und dort an schicklichen Stellen anlegen, oder die Ankunft der Grenz-

Aufseher abwarten.

e) Wer Gegenstände führt, welche von dem Transport-Ausweise befreit sind (§. 84. a — d.) ist verbunden, den Grenz-Aussehern zur Stelle die nothige Auskunft zu geben, um sie zu überzeugen, daß die transportirten Gegenstände eines Ausweises nicht bedürfen. Kann dies nicht sofort zenügend geschehen, so sind die Grenz-Ausseher befugt, den Transport dahin zu sühren, wo die verlangte Auskunst mit Sicherheit zu ers

langen ist.

1) Reisende zu Wagen mit Gepäck, zu Pferde und zu Fuß mit Felleisen und dergleichen, welche sich auf einer Zollstraße in der unbezweiselten Richtung nach dem Grenz-Zollamte befinden, dursen von den Grenz-Lussehern gar nicht angehalten werden. Treffen sie aber dergleichen Reisende entweder auf einem Punkte der Zollstraße, wo dieselben das Grenz-Zollamt schon im Rücken haben, oder außerhalb einer Zollstraße, so können sie, mit Ausnahme der mit den gewöhnlichen Posten oder mit Extrapost Reisenden, den Nachweis der geschehenen Meldung fordern.

Erfolgt diefer, so muffen sie die Perfonen ohne Storung reisen laffen, im entgegengesetten Falle aber zum nachsten Zollamte fuhren.

g) Gegenstände, welche nicht mit dem vorgeschriebenen Ausweise versehen find, damit nicht übereinstimmen, oder auf einer Strafe betroffen merden, welche von der darin vorgeschriebenen abweicht, sind von den Greng = Aufsehern in Beschlag ju nehmen und an das nachste Zollamt abzuliefern.

h) Die Grenz : Aufseher sind eben so befugt als verpflichtet, die aus dem Grenzbezirke in das Binnenland geflüchteten oder mit Gewalt entkom= menen Defraudanten dahin zu verfolgen, und sich im Betretungsfalle

ihrer Verson und Waaren zu bemächtigen.

§. 107. Die im §. 28. des Zollgesetzes bezeichneten Beamten haben, um der ihnen dort auferlegten Verpflichtung genügen zu konnen, bei vorhandenem Kommunalbe-Verdachte, daß eine Verlegung der Zollgesetze beabsichtigt werde, die Befugnif, amte. Personen und Baaren soweit anzuhalten, als solches den Greng-Aufsehern selbst berstattet ift.

§. 108. Im Innern des Landes bestehen zur Erhebung des Ein-, Aus. B. Im Innern und Durchgangszolls Haupt-Zoll- oder Haupt-Steueramter und Zoll- oder 1. Hebestellen. Steueramter. Sie sind entweder folche, mit denen eine Niederlage fur fremde unverzollte Waaren (Packhof, Halle, Lagerhaus, Freihafen) verbunden, oder solche, bei welchen dies nicht der Fall ift.

Die Haupt-Boll- oder Haupt-Steueramter mit Niederlage find ju jeder Zoll-Erhebung von fremden Gegenstånden befugt, welche nach Maafgabe dieser Ordnung im Innern geschehen darf.

Sie sind im Innern in der Regel allein befugt, Begleitscheine gu

ertheilen.

Die Hauptamter ohne Niederlage, ingleichen die hierzu besonders ermache tigten Zolls oder Steueramter konnen ben Eingangszoll von fremden Waaren nach Maaßgabe der auf sie gerichteten Begleitscheine Nr. II. erheben. Zur Ertheilung von Begleitscheinen sind sie ohne besondere Genehmigung nicht ermache tigt, es sey benn, daß die Theilung eines Waarentransports nach f. 49. nos thig wurde.

In welchen Orten der Vereinslande sich Hebestellen befinden, auf welche Waaren mit Begleitscheine Nr. I. oder Nr. II. abgefertigt werden konnen, soll

offentlich bekannt gemacht werden.

6. 109. Wo in andern Orten zur Erhebung innerer Verbrauchesteuern besondere Empfangsstellen vorhanden sind, werden diese, soweit es erforderlich Menstellen. ift, als Auffichts = Alemter und Legitimationsscheins = Stellen an der Binnenlinie, zur Erhebung des Eingangszolles von den mit den Fahrposten transportirten Gegenständen und zur Mitwirkung bei der Waarenkontrolle benutt.

Wo dergleichen nicht vorhanden sind, sollen die statt ihrer mit den obi-

werden.

(No. 1867.)

gen Berrichtungen beauftragten Dienststellen ju offentlicher Kenntniß gebracht

6. 110.

3. Auffichts: Beamte.

§. 110. Steuer-Ausseher und andere Beamte im Innern, welche mit der Handhabung der Waaren-Kontrolle im Vinnenlande beauftragt sind, mussen, wenn sie sich in Dienstausübung befinden, entweder in Unisorm gekleidet oder mit einer vom Ober-Inspektor des Bezirks ausgestellten und untersiegelten Legis

timations-Rarte versehen fenn.

Sie sind befugt, Juhrwerke und Packenträger, welche dem äußern Anscheine nach kontrollpslichtige Waaren sühren, während des Transports anzuhalten und die Waarenführer zur Auskunft über die geladenen Waaren, sowie, in geeigneten Fällen, zur Vorzeigung der erforderlichen Transportzettel aufzusordern, und durch äußere Besichtigung der Ladung, wobei eine Veränderung in der Lage der geladenen Kolli und eine Eröffnung der Verpackung nicht Statt sinden darf, sich von der Uebereinstimmung der Ladung mit der erhaltenen Auskunst

zu unterrichten.

Findet sich hierbei, daß über eine kontrollpslichtige Ladung die Transports Bescheinigung sehlt, oder ergiebt sich ein Verdacht, daß andere, als die angegebenen Waaren geladen sind, oder daß die Ladung in der Menge von der vorzgezeigten Bezettelung erheblich abweicht, so mussen die Ausstellung zu der auf dem Wege zum Bestimmungsorte zunächst gelegenen Dienstsstelle, oder wenn solche über eine halbe Meile von dem Orte entsernt liegt, wo der verdächtige Transport angetrossen worden, zu der nächsten in dieser Richtung vorhandenen PolizeisBehörde begleiten, um daselbst die nähere Untersuchung der Ladung vorzunehmen.

In Städten, wo zur Erhebung und Beaufsichtigung innerer Steuern bes sondere Beamte an den Thoren stationirt sind, haben auch diese die Besugniß zur Nachfrage über die geladenen Gegenstände, und sofern sich darunter kontrolz

pflichtige Artikel befinden, zur Besichtigung der Ladung.

II. Gefchäfts: Stunden.

1. Bei den Abfertigungs: stellen im Grenzbezirfe.

§. 111. Bei sammtlichen Grenz-Zollamtern und sonstigen im Grenzbezirke vorhandenen Abfertigungsstellen sollen an den Wochentagen in folgenden Stunden die Geschäftslokale geoffnet und die Beamten zur Abfertigung der Zollspsichtigen daselbst gegenwärtig seyn, nämlich:

in den Wintermonaten Oftober bis Februar einschließlich, Vormittags von  $7\frac{1}{2}$  bis 12 Uhr und Nachmittags von 1 bis  $5\frac{1}{2}$  Uhr, in den übrigen Monaten Vormittags von 7 bis 12 Uhr und Nachmittags von

2 bis 8 Uhr.

Die Abfertigung der Reisenden muß an allen Tagen ohne Ausnahme

geschehen.

Wo außerdem der Umfang des Verkehrs es erfordert, daß auch andere Abfertigungen an Sonn- und Festagen in bestimmten Stunden ertheilt, oder gewisse Vienstleistungen auch zu andern, als den oben festgeseizen Stunden verrichtet werden, soll darüber eine Bekanntmachung der dem Amte zunächst vorgesseiten Behörde an der Außenseite der Eingangsthur zu dem Geschäftslokal ans geheftet werden.

<sup>2.</sup> Bet den §. 112. Bei den Haupt-Zoll- und Haupt-Steueramtern im Innern sol Abfertigungs- len die Dienststunden folgende seyn: in mern.

in den Wintermonaten Oktober bis einschließlich Februar, Vormittags von 8 bis 12 Uhr und Nachmittags von 1 bis 5 Uhr, in den übris

gen Monaten von 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr.

Für die übrigen Dienststellen im Innern sollen die Stunden, in welchen die aus der gegenwärtigen Ordnung entspringenden Abfertigungen ertheilt wers den mussen, näher bestimmt und in gleicher Art, wie im §. 111. vorgeschrieben ist, zur Kenntniß des Publikums gebracht werden.

§. 113. Es ist Pflicht der Zollbeamten, die Personen, mit welchen sie III. Allgemeisim Dienste zu thun haben, ohne Unterschied anständig zu behandeln, bei ihren der Zollbeams Dienstderrichtungen bescheiden zu versahren und ihre Nachfragen und Nevisionen ten und der nicht über den Zweck der Sache auszudehnen. Insonderheit dürsen sie unter Zollpsischigen keinen Umständen für irgend ein Dienstgeschäft, es bestehe in Nachfragen, Nes vissonen, Aussertigungen u. s. w. ein Entgelt oder Geschenk, es sen an Geld, Sachen oder Dienstleistung und habe Namen wie es wolle, verlangen oder ans nehmen. Damit Beschwerden des Publikums, besonders an den Grenzen, wo der Fremde keine Zeit zu einem umständlichern Versahren hat, zur Kenntniß der vorgesetzten Behörde gelangen, soll bei seder Zolls und Absertigungsstelle ein Besschwerdes Register vorhanden senn, in welches seder, der Ursache zur Beschwerde zu haben vermeint, seinen Namen, Stand und Wohnort, sowie die Thatsache, worüber er sich beschweren zu können glaubt, eintragen kann.

Bei Beschwerden gegen Grenz-Ausseher, deren Namen dem Beschwerdes führer unbekannt sind, reicht es hin, die Nummer des Brustschildes anzusühren, welches der Ausseher auf Verlangen vorzuzeigen verpflichtet ist. Hat irgend Jesmand Gründe, seine Beschwerde nicht in das Beschwerde Register einzutragen,

so kann er sie bei ber hohern Behorde anbringen.

Uebrigens wird von denjenigen, welche bei den Zollstellen zu thun haben oder mit den Aufsichtse Beamten in Berührung kommen, erwartet, daß sie ihrers seits zu keinen Beschwerden über ihr Betragen gegen die Zollbeamten Anlaß geben werden.

## Inhalts - Verzeichniß der Zollordnung.

## Erfter Abschnitt.

Bon ber Erhebung ber Bolle und ber Waaren Abfertigung, soweit folche an der Grenze Statt finden.

| [, | Bein  | 1 Waareneingange.                                              |     |          |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |       | Ugemeine Bestimmungen.                                         |     | §§.      |
|    | 1.    | Berhalten beim Gingange über bie Zollinie                      |     | 1.       |
|    | 2.    | Anmelbung bei bem Grenggollamte ober bem vorliegenben Anfage   |     |          |
|    |       | (Anmelbungs =) Poften                                          |     | 2 4.     |
|    | 3.    | Deflaration:                                                   |     |          |
|    |       | a) Aufforderung dazu                                           |     | 5.       |
|    |       | b) Form und Inhalt ber Deflaration                             |     | 6.       |
|    |       | c) Wie solche ausgefertigt werden muß                          |     | 7.       |
|    | ,     | d) Wem die Aussertigung ber Deflaration obliegt                |     | 8. u. 9. |
|    |       | e) Anleitung gur richtigen Ausfertigung ber Deflaration und Be | =   |          |
|    |       | kanntmachung ber Dienstinstruktion in Bezug auf bie Abfer      | 3.  |          |
|    |       | tigung                                                         | •   | 10.      |
|    |       | f) Besondere Borschriften fur Reisende                         |     | 11.      |
|    | 4.    | Revision ber Waaren. — Zwed ber Revision                       |     | 12.      |
|    |       | Allgemeine Revision. — Spezielle Revision                      |     | 13.      |
|    |       | Bruttogewicht. — Tara. — Rettogewicht                          | 1   | 14.      |
|    |       | Beiteres Berfahren nach Berfchiedenheit der Falle              |     | 15.      |
|    |       | Dbliegenheiten bes Zollpflichtigen bei ber Revision            |     | 16.      |
| В. | 213 e | itere Behanblung, wenn bie Waaren gleich an der Grens          | e   |          |
|    |       | en freien Berkehr treten follen.                               |     |          |
|    | 1.    | Ermittelung bes Zollbetrages burch bie Revision                | •   | 17.      |
|    | 2.    | Ermittelung bes Rettogewichts                                  |     | 18.      |
|    | 3.    | Entrichtung bes Eingangszolles                                 |     | 19.      |
|    | 4.    | Schluß ber Abfertigung                                         | •   | 20. 21.  |
|    | 5.    | Unmelbung bei einer Kontrollstelle an ber Binnenlinie:         |     |          |
|    |       | a) beim kandtransporte                                         |     | 22.      |
|    | 6     | b) beim Wassertransporte                                       | •   | 23.      |
|    | 6.    | Abfertigung jollfreier Gegenftanbe                             | 200 | 24.      |
|    |       |                                                                | C.  | Weiter   |

| C. Beitere Behandlung, wenn bie Baaren bei bem Eingangs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £ \$\$.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Umte niebergelegt werben follen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.         |
| D. Weitere Behandlung, wenn bie Dagren nach einem Orte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 1         |
| bestimmt find, wo fich eine öffentliche niederlage fur un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| verzollte Waaren befindet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26. 27.     |
| E. Beitere Behandlung, wenn die Baaren gur Bergollung bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.23       |
| einem Umte ohne Niederlage beklarirt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.         |
| F. Beitere Behandlung, wenn bie Baaren gur unmittelbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.         |
| Durchfuhr bestimmt find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The same of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41          |
| 1. Allgemeine Borschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a) lat Louden, wooden det studydnigden dodet ilt, die det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Zutu/Bunyofut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.         |
| b) auf furzen Strafenstrecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.         |
| c) auf Fluffen, auf welche besondere Staatsvertrage Anwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .1.         |
| bung finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32.         |
| Constituting and bin Biging delia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E           |
| The sentence of the control of the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| II. Beim Waarenausgange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| A. Baaren, bie einem Ausgangszolle unterworfen finb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.04.05    |
| B. Maaren, der en Augfuhr ermiefen merden muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33. 34. 35. |
| the state of the s | 36.         |
| and the state of t |             |
| n dem Alkontenderichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | man II      |
| III. Besondere Borschriften für die Rehandlung des Rorkohrs mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| and the second of the second o | 4           |
| Staats, Posten. It word with the third wife and the stage of the stage | .2          |
| A Glamakulida Galunagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .8          |
| A. Gewöhnliche Fahrposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1. mit Reisenben und Reisegepad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.         |
| 2. mit Raufmannswaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | out ill     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| badbeie, Balten, Logerbanfer, Freibalen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J. S.       |
| Was barmier reffenden who                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WA          |
| 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PA.         |
| 300 - 300 gweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3 weiter Abschnitt.<br>Bon berschiedenen Einrichtungen und Anftalten gur Erhebun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 300 - 300 gweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3 weiter Abschnitt.<br>Bon berschiedenen Einrichtungen und Anftalten gur Erhebun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 3 weiter Abschnitt.<br>Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebun<br>und Sicherung der Zölle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3 weiter Abschnitt. Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebun<br>und Sicherung der Zölle.  L Von der Begleitscheinkontrolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>9<br>8 |
| 3 weiter Abschnitt.  Bon berschiebenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebun und Sicherung der Zölle.  L. Von der Begleitscheinkontrolle.  A. Zweck und Ausfertigung der Begleitscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6<br>9<br>8 |
| 3 weiter Abschnitt.  Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebun und Sicherung der Zölle.  L. Bon der Begleitscheinkontrolle.  A. Zweck und Aussertigung der Begleitscheine B. Begleitscheine Nr. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6<br>9<br>8 |
| 3 weiter Abschnitt.  Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebun und Sicherung der Zölle.  L. Von der Begleitscheinkontrolle.  A. Zweck und Aussertigung der Begleitscheine B. Begleitscheine Nr. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6<br>9<br>8 |
| Bweiter Abschnitt.  Bon verschiedenen Einrichtungen und Anstalten zur Erhebun und Sicherung der Zölle.  I. Bon der Begleitscheinkontrolle.  A. Zweck und Aussertigung der Begleitscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.         |

| 2. Befchrantung be                       | i der Begleitschein=Ausfertigung auf Aemter im In=                                                             | 99.        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| nern mit Nieberl                         | age                                                                                                            | 42.        |
| 3. Verpflichtung au                      | 8 bem Begleitscheine                                                                                           | 43.        |
| 4. Nachweis, daß t                       | pieselbe erfüllt worden                                                                                        | 44.        |
| 5. Folgen vorkomm                        | tender Gewichtsunterschiebe                                                                                    | 45.        |
| 6. Verpflichtung de                      | Baarenführers bei eingetretener Transportverző-                                                                | 16         |
|                                          |                                                                                                                | 40.        |
| 7. Wie zu verfahre                       | 11 11:                                                                                                         |            |
| a) wenn eine                             | e Labung für verschiedene Empfänger ober Orte be-                                                              | 47.        |
| jumint iji                               | Bestimmung ber ganzen Labung unterwegs veran-                                                                  | 41.        |
| b) welli ble                             |                                                                                                                | 48.        |
| a) monn ein                              |                                                                                                                | 49.        |
|                                          | The best statement that are the first that we                                                                  |            |
| C. Begleitscheine N                      | tr. II.                                                                                                        | <b>F</b> 0 |
| 1. Wesentlicher In                       | halt derfelben                                                                                                 | 50.        |
|                                          | i beren Ertheilung                                                                                             | 51.<br>52. |
|                                          | 8 bem Begleitscheine                                                                                           | 53.        |
| 4. Nachweis, daß                         | bieselbe erfüllt worden sei                                                                                    | 30.        |
| D. Borbehalt eine                        | s speziellen Regulativs über bie Begleit=                                                                      |            |
| fcheinausfertigi                         | uug                                                                                                            | 54.        |
| .46                                      | an abotem vege atte ginibung uario inganore                                                                    | NA.        |
| - te oul utire st.                       | Maaren, die einem Sunganguille niese nur                                                                       |            |
| II. Von dem Waarenv                      | erschusse.                                                                                                     |            |
| T Court Section                          |                                                                                                                | 55.        |
| 1. Zweck desselben<br>2. Worin er besteh | t, auch wann und wie er anzulegen ift                                                                          | 56.        |
| 3. Rosten besselben                      |                                                                                                                | 57.        |
| 4. Berfahren bei 2                       | Berletzung bes Berschluffes                                                                                    | 58.        |
| <b>4.</b> ~ copyright 700 %              | De la companya de la |            |
|                                          | the Property of the Conference of the control of the                                                           | 114        |
| III. Bon ben Nieberlag                   | en unverzollter Waaren.                                                                                        |            |
|                                          |                                                                                                                | 14 .       |
|                                          | en, Lagerhäuser, Freihäfen:                                                                                    |            |
| 1. Was barunter                          | verstanden wird                                                                                                | 59.        |
|                                          | Lagerfrift und Lagergelb                                                                                       | 60.        |
| 3. Betrag des Lag                        | ergelbes ,                                                                                                     | 61.        |
|                                          |                                                                                                                | 62.        |
|                                          | Bearbeitung ber Waaren auf bem Lager ber Waaren während bes Lagerns                                            | 63.<br>64. |
|                                          | ber Berwaltung rudsichtlich ber lagernden Waaren .                                                             |            |
|                                          | unabgeholten Waaren                                                                                            | 30.        |
| a) heren G                               | igenthümer unbekannt ift                                                                                       | A          |
| b) beren G                               | igenthümer unbekannt ift                                                                                       | 66.        |
| 9. Besondere Pad                         | hoffregulative                                                                                                 | 67.        |
| and the second                           | Alle granted of                                                                                                | B. 3011    |
|                                          |                                                                                                                |            |

| B. Zolllager bei hauptzollämtern.                                                                              | §§.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Bas barunter verftanden wird                                                                                | 68.          |
| 2. Augemeine Borfchriften wegen beren Benutzung                                                                | 69.          |
| 3. Besondere Lagerregulative                                                                                   | 70.          |
| C. Deffentliche Rreditlager                                                                                    | 71.          |
| D. Privatlager.                                                                                                |              |
| 1. Was darunter verstanden wird                                                                                | 72.          |
| 2. Beschränkung berselben                                                                                      | 73.          |
| 3. Berpflichtungen bes Inhabers eines Privatlagers                                                             | 74.          |
| 4. Privatlager von fremdem Wein                                                                                | 75.          |
| at Medical City for Transfer.                                                                                  |              |
| by Storification file but Bearenging week.                                                                     |              |
| Dritter Abschnitt.                                                                                             |              |
|                                                                                                                |              |
| Bon Berkehrserleichterungen, Befreiungen und Ausnahme                                                          | n,           |
| I. Bersendungen aus dem Inlande durch bas Ausland nach dem                                                     |              |
|                                                                                                                |              |
| Inlande                                                                                                        | 76.          |
| II. Meg: und Marktverkehr.                                                                                     |              |
| mediua Carrenthamilana Carrenthamilana da malama d | THE MITT     |
| A. Berfehr inländischer Fabrifanten und Produzenten nach                                                       |              |
| ausländischen Messen und Märkten.                                                                              |              |
| 1. Besuch fremder Messen                                                                                       | 77.          |
| 2. Befuch benachbarter frember Martte                                                                          | 78. 79.      |
| inländischen Messen und Märkten                                                                                | 80. 81.      |
|                                                                                                                | 00.01.       |
| III. Sonstige Erleichterungen und Ausnahmen.                                                                   |              |
| Gegenstände, welche jur Berarbeitung ober Bervollkommnung ein . ober                                           |              |
| augaehen                                                                                                       | 82 a.        |
|                                                                                                                | 。<br>京14 数分数 |
| IV. Seeverkehr                                                                                                 | 82 b.        |
|                                                                                                                |              |
| bu Neuffelen und Beimen und beren annt den Befregilien.                                                        | men. 1       |
| 201 / 2015 11/                                                                                                 |              |
| Vierter Abschnitt.                                                                                             | 2 .A         |
| Bon ben jum Schuge ber Bollabgaben dienenben Ginrichtung                                                       | en           |
| und Borfchriften. and administration                                                                           | 2 - 1        |
| I. Bon ben Kontrollen im Grenzbezirke.                                                                         | 16           |
|                                                                                                                | - B          |
| A. Transportkontrolle.                                                                                         | Ā            |
| 1. Inwiefern ein Transportausweis erforderlich ift                                                             | 83.          |
| 2. Befreiung ber Legitimationspflichtigkeit                                                                    | 84.          |
| (No. 1867.) § 2                                                                                                | 3. Sachen=   |

|           | ~ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §§.          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.        | Sachentransport auf Gewässern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 5.        | Bon wem der Transportausweis ertheilt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86.          |
| n. Te     | tontrollirung ber handels und Gewerbetreibenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88. 89.      |
| D. 3      | controllirung ver ganvels und Gewerbetreibenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90.91.       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 位。(1)        |
| II. Vor   | der Kontrolle im Binnenlande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ',I          |
| 1.        | Baaren, bie aus bem Grenzbezirke in bas Binnenland übergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.          |
| 2.        | Waaren, welche bei ber Berfenbung im Binnenlande fontrollpflich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.          |
|           | tig sind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|           | a) Borschriften für den Bersender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93.          |
|           | b) Borschriften für den Waarenempfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94.          |
|           | c) Besondere Bestimmungen für den Marktverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95.          |
| 3.        | Allgemeine Borschriften fur den Transport der im Binnenlande kon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19           |
|           | trollpflichtigen Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96. 97.      |
| 4.        | Borfchriften fur ben Baarenübergang aus einem Bereinsftaate in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ins 1        |
| 70.       | ben andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98.          |
|           | erdelination (C. Greg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hotes II     |
| III. Aug  | emeine Kontrollvorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1.        | hausvisitationen und Revision ber Waarenlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 2.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.         |
| 歌歌        | A special bound one product of the contract of |              |
|           | erkehr auständischer dendel- und Gewerberribenber auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 8          |
| .18.00    | lanbifspen Ressen und Wärkten is gene weren ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H            |
|           | flige Erfeicherungen und Anenchmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m. Con       |
|           | Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Ran han   | Dienfiftellen und Beamten, beren amtlichen Befugniffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 2011 0111 | Mflichten assen had Muhlifum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 4.6 (2.0) | The state of the s | May Yi       |
| I. Vor    | den Dienststellen und Beamten und deren amtlichen Befugnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cara         |
| 1. 201    | . ven zeenspleuten und Zeinnern und deten antendjen Zefugnef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lett.        |
| A. 2      | im Grenzbezirke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §§.          |
| 1.        | Legitimation ber Dienststellen und Beamten burch außere Bezeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101.         |
| 2.        | Deren Bekanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102.         |
| 3.<br>4.  | Bollämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103.         |
| 5.        | Ansageposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104.<br>105. |
| 6.        | Grenzaufseher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106.         |
| 7.        | Undere Staats = und Kommunalbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107.         |
| inhib .   | HENNESSEN HENNES                                                                                                                                                                                                                                                                     | B. 3m        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| edich.     | Tuligin Innern des Landes.                                                     | §§.          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5          | 1. Sebestellen                                                                 | 109.         |
| mod<br>II. | Geschäftestunden.                                                              |              |
| ime<br>ime | 1. Bei ben Abfertigungsstellen im Grenzbezirke                                 | 111.<br>112. |
| III.       | Allgemeines Verhalten der Zollbeamten und der Zollpflichtigen ges gen einander |              |

gouge's over die an der-Grenze eines Antherseinstlages zu erbebenden Umänleis

eins, dem vierfachen Betrage der priembaltenen Abagien ablächlommende Oldbe

recheilung wich bis nach \$6. I. und L. aufier der Konfishtrion der Osseniichner

Middlesus () and appropriate the many and the Hamiltonian and the second and the

creating, and branching ber for a preforment feelbanks, forther

Simple the child of the still of

(No. 1868.) Gefet wegen Untersuchung und Bestrafung ber Bollvergeben. Bom 23. 34nuar 1838.

## Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

haben eine Revision der Bestimmungen wegen Untersuchung und Bestrafung der Zollvergehen veranlaßt und verordnen nach dem Antrage Unfers Staatsministerii für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, wie folat:

A. Bon ben

6. 1. Wer es unternimmt, Gegenstände, beren Gin- ober Ausfuhr ver-Strafen der boten ist, diesem Verbote zuwider, eins oder auszuführen, hat die Konsiskation Zollvergeben. a. Strafe der der Gegenstände, in Bezug auf welche das Vergehen (die Kontrebande) verübt Kontrebande. worden ift, und insofern nicht in speziellen Gesetzen eine hohere Strafe festgesetzt ift, jugleich eine Geldbufe verwirft, welche dem doppelten Werthe jener Gegens stånde, und wenn solcher nicht Zehn Thaler beträgt, dieser Summe gleichkoms men soll.

Aufparte der b. Strafe der s. 2. Wer es unternimmt, dem Staate die Ein-, Aus- oder Durch-kon del die der Bouldereinsstaats zu erhebenden Ausglei-zondang genalden der Gegenstande, in Bezug auf ten Cationalie meine das Bergehen (die Zolldefraudation) verübt worden ift, und zugleich In by fi geogleifige gegglich & eine, dem vierfachen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleichkommende Gelde dis tepen a digle annyter nieder, bufe, welche jedoch niemals unter einem Chaler betragen foll, verwirkt. gang aus am assir im pag Abgaben sind außerdem nach dem Zolltarife zu entrichten.

surgely for at in since for at in

( 25 Jug 270

Grafe des §. 3. Jm Wiederholungsfalle, nach vorhergegangener rechtskräftiger Ver-Call de Let ersten Ricks urtheilung wird die nach & I. und 2. außer der Konsiskation der Gegenstände des Vergehens eintretende Geldbuße verdoppelt.

is letjet & gettains, man major Jole Sobald eine Geldbuffe von dem Verurtheilten wegen seines Unvermos gens nicht beizutreiben ift, tritt an beren Stelle eine verhaltnismäßige Befangniße, Zuchthause oder Festungsarreste Strafe, welche jedoch im ersten Falle des Bergehens die Dauer von Ginem, und bei dem ersten Ruckfall die Dauer von Zwei Jahren nicht übersteigen foll.

es preguir see bb. Strafe bes

Gtrafe des g. 4. Jevet settlete Ruchau ist unt des bestimmten Geldbuße, sowie feneren Rad- der Uebertretung, mit dem Doppelten der g. 3. bestimmten Geldbuße, sowie auf die Dauer von I bis 5 Jahren mit Verlust des Rechts zum Betriebe desfraudation begangen worden ift.

In der Regel aber soll in diesen gallen statt der Geldbuße -auch vervas fefen frag 200. haltnismäßige Gefängniß-, Festungsarrest- oder Zuchthausstrafe erkannt werden, Laufiaesten du Fangennika Deren Dauer aber niemals auf langer als 4 Jahre, beim dritten oder einem kann nie vielnen halben Jahre Festungsarrest = oder

Sig du Re opgages de segle Buchthausstrafe zu bestimmen ist.

anelies win in gradeije Profly folging die and art IT but Confishings gaples v. 14 april 1850 and de Josephapigles gabing sink and gestiget even 20081

Sun bases, die is diefer begiefing withfreis care & the diefet gap 3it in out anying tagen of that alegacion gales for one if in Juguaryain in Juguaryain in St. 20 du Conspit Vufflag as from des Transpotantelle a = el ai. Valle Engerigues, du Mant, fife ja freen . Col. d. Ch. Lil & 30 Januar 1859 24. Se gra 1859 pag 82

Ausnahmsweise kann aber auch nach richterlichem Ermessen mit Berücksichtigung aller Umstånde des vorliegenden und der vorausgegangenen Kalle auf bie oben bezeichnete Geldbuße erkannt werden, und die Untersagung des Gewerbebetriebes unterbleiben. Diese Ausnahme findet aber niemals Statt, wenn der Ungeflagte

a) das Kontrebandiren oder Defraudiren erwerbsmäßig betreibt, oder

b) eine der frühern oder die lette Uebertretung unter erschwerenden Umstånden (bb. 11—14.) oder in betrüglicher Absicht begangen hat.

Meben der Geldbufe ift in dem Erkenntnif jugleich, fur den Kall des Unvermogens des Verurtheilten, eine verhaltnismäßige Freiheitesfrafe nach den obigen Bestimmungen festzuseten.

6. 5. Die Strafen des Ruckfalls (§6. 3. 4.) treten auch dann ein, wenn die frühere Verurtheilung des Angeklagten nicht im Inlande, sondern in einem andern der Zollvereinsstaaten erfolgt ist.

Auch macht es dabei keinen Unterschied, ob die fruhere gegen den Angeflagten erkannte Strafe eine ordentliche, oder nur eine außerordentliche war.

Ferner sind bei Beurtheilung der Frage, ob ein Ruckfall vorliegt? Die Rontrebande und die Zolldefraudation als ganz gleichartige Vergehen zu betrachten, bergestalt, daß z. B. derjenige, welcher fruher einer Zolldefraudation schuldig befunden ift, und dann eine Kontrebande verübt, mit der Strafe des Ruckfalls belegt werden muß.

§. 6. Die Kontrebande oder Zolldefraudation wird als vollbracht ans bie Defraudas genommen:

tion als voll= bracht ange= nommen mirb.

New finangariaifer in bufich

- 1) wenn bei der Anmeldung an der Zollstätte
  - a) Gewerbetreibende und Frachtsuhrer verbotene oder abgabepflichtige & de Padmaifen wiene & Begenstånde gar nicht, oder in zu geringer Menge, oder in einer fuelaft al kaffigne in Beschaffenheit, die eine geringere Abgabe wurde begrundet haben, June die de an grafen fei als deklariren, oder will, in quaettio juris will face.
  - b) andere Personen dergleichen Gegenstande wider besseres Wissen, und Gajaft munta. unrichtig deklariren, oder bei der Revision verheimlichen;
- 2) wenn beim Transport verbotener oder abgabepflichtiger Gegenstände, ber franche Tur tobe im Grenzbezirke baga go baguirguan, dus all trest
  - a) die Zollstätte, bei welcher dieselben bei dem Eins oder Ausgange fifen au Juger august hatten angemeldet oder gestellt werden sollen, ohne solche Unmelzenscher free der in taging aif dung überschritten oder ganz umgangen,
  - b) die vorgeschriebene Zollstraße oder der im Zollausweise bezeichnete du Vougulus- da gubachtop Weg nicht inne gehalten, xxxiils i dafe and die Glei.
  - c) der Transport ohne Erlaubniß der Behörde außer der gesetzlichen guapeten des 36 Meis the ig Tageszeit bewirft wird, oder
  - d) Gegenstände ohne den vorschriftsmäßigen Zollausweis betroffen \*\* \*\* Andrew Jal Sint & fin in Jecanartafiftiffe v. 20 april werden, oder mit diesem nicht übereinstimmen;

3) wenn issy Cad & is in gry in 30 (No. 1868.) Thei 1820) anothernel. This die rinderfyl, math. Charlage abos fol dus In. Fain Je sort, 4, 20 fet: 1854 in Jugfafore oin Radiningles all disjon busculer lagarifeed figuraling upaly father above (glaignial of tingle of a grinale) Calquibre in Tyangod non Jafur garnorth masty find age garner breitails in new but & b. N. I a i at ring daster over your traysfisher galler, road now tray flatons jude and . van Gurnerhelmiteriden gill. In floorwrife. a. jane. gefacepjest fel van aarrikig interior i je och nog 88 2 66 gå framme. an ju Cuift ein San Abfundur obar (myfangur) all (intringus wift fig die Jollbuforde fallen (915) dag no ja de narift gan alielaration.

a: (39) in signdom des quinceptate father cocast wir all Hardenland and 80 \_ des quinceptate (sie dan gumentalmistaning) Trige quojouries (8 19) Este 8. 86. Tal. x. 30 Octher 1857 22 20. 92 1857 hag. 435.

- 3) wenn über verbotene oder abgabepflichtige Gegenstände, welche aus bem Auslande eingehen, vor der Anmeldung und Revision bei der Zollstätte, oder menn über derartige zur Durchfuhr oder zur Versendung nach einer öffentlichen Niederlageanstalt deflarirte oder sonst unter Rollkontrolle befindliche Gegenstände auf dem Transporte eigenmächtig verfügt wird;
- 4) wenn Gewerbtreibende im Grenzbegirfe fich nicht, in Gemagheit ber nach § 35. des Zollgeseges getroffenen Unordnungen, über die erfolgte Versteuerung oder die steuerfreie Abstammung der vorgefundenen Begenstände ausweisen konnen;
- 5) wenn unverzollte Waaren aus einer Unstalt zur Niederlage derfelben ohne vorschriftsmäßige Deklaration (Abmeldung) entfernt werden.

Das Dafenn der in Rede stehenden Vergeben und die Unwendung der Strafe derselben wird in den vorstehend unter 1. bis 5. angeführten Kallen les

diglich durch die daselbst bezeichneten Thatsachen begründet.

deny wine campingen Hauftering reduited is now due Herryligheit wift given fil, is wift wine about dance for righer him. I wine

Rann jedoch in den unter 2. 3. 4. angeführten Kallen der Ungeschuls digte vollständig nachweisen, daß er eine Kontrebande oder Zolldefraudation nicht habe verüben konnen oder wollen, so findet nur eine Ordnungestrafe nach Porschrift des b. 18. Statt.

§ 7. Wenn in den im §. 36. des Zollgesetzes bezeichneten Rallen der zollordnungsmäßige Ausweis über die im Binnenlande transportirten Waaren nicht jur Stelle ertheilt werden fann, oder der erforderliche Vermerk in den Handelsbuchern fehlt, oder die verordnete Unmeldung unterblieben ift, so wird amar hierdurch die Vermuthung einer begangenen Zolldefraudation und dem Befinden nach die vorläufige Beschlagnahme der ohne die vorgeschriebene Bes zettelung oder Vermerkung in den Handelsbuchern vorgefundenen Wagren begrundet.

Widerlegt sich aber diese Vermuthung bei naherer Untersuchung, so fins

det nur eine Ordnungsstrafe nach 6. 18. Statt.

- 6. 8. Bei Defraudationen soll ohne Rucksicht auf die Behauptung, daß Die Gegenstande, woran die Defraudation verübt worden, jum Durchgange bes stimmt gewesen sepen, auf die Entrichtung des Eingangs= und, nach Unterschied, des Ausgangszolles und auf die nach Maaßgabe dieses Zolles Statt findende Strafe erkannt werden. Eine Ausnahme hiervon und die Berücksichtigung der obigen Behauptung ist nur dann zulässig, wenn die Defraudation erst bei dem Ausgangsamte, und unter folden Umftanden entdeckt wird, daß dabei nur eine Berkurzung des Durchgangszolles beabsichtigt senn kann.
- 6. 9. Wenn ein Krachtführer nach Vorschrift des f. 6. Dr. 1. Litt. a. wegen unrichtiger Deklaration verurtheilt, derselbe jedoch durch die ihm von dem Befrachter mitgegebenen Deklarationen, Frachtbriefe oder andere Schriftliche Notizen über den Inhalt der Kolli zu der unrichtigen Deklaration veranlaßt wor-Den,

den, oder, wenn in den §. 6. Nr. 4. angeführten Fallen die Verurtheilung les diglich auf den Grund der daselbst bezeichneten Thatsachen erfolgt ist, ohne daß die Oefraudation selbst weiter nachgewiesen worden; so sindet im Wiederholungssfalle die Strafe des Rückfalls nicht Statt, auch soll eine solche Verurtheilung diese Strafe bei einem nachfolgenden Zollvergehen nicht begründen.

- §. 10. Werden Gegenstände, deren Gins, Durchs oder Ausfuhr versboten ift,
  - 1) bei dem Grenz-Zollamte von Gewerbtreibenden ausdrücklich angezeigt, oder von andern Personen vorschriftsmäßig zur Revision gestellt, oder
  - 2) kommen solche Gegenstånde mit der Post an, und kann dersenige, an welchen sie gesendet sind, einer beabsichtigten Kontrebande nicht übers führt werden,

so findet feine Strafe, wohl aber Zuruckschaffung der Gegenstände Statt.

Im ersten Falle geschieht die Zuruckschaffung auf Kosten dessenigen, welcher die verbotenen Gegenstände bei sich geführt hat; im zweiten Falle haften für die etwa dem Staate verursachten Kosten die Gegenstände selbst.

§. 11. Die Strafe der Kontrebande oder Defraudation wird um die Halfte geschärft:

Boll = Des fraudation uns ter erschwerens bentlmfänden.

- 1) wenn die Gegenstände beim Transport in geheimen Behaltnissen, und benUmständen. sonst auf eine kunstliche und schwer zu entdeckende Urt verborgen, und
  - 2) wenn zum Durchgang oder Wiederausgange angemeldete oder sonst unter Begleitscheinkontrolle gehende Gegenstände auf dem Transport vertauscht oder in ihren Bestandtheilen verändert worden sind,

wobei jedoch das im §. 4. festgesetzte Maximum der Freiheitsstrafe nicht überschritten werden darf. auf au 17-32 voc. , vorz zum In Language for der fait der der

§. 12. Diese Strase (§. 11.) tritt gleichfalls ein, wenn Gewerbtreibende, is rose in sur Beförderung ihres Gewerbes, und unter der Bedingung der Vers 200, 260.
wendung zu diesem Zwecke, abgabepslichtige Gegenstände ganz frei oder gegen eine geringere Abgabe verabsolgt worden sind, dieselben ohne vorherige Nachzah-lung der Gefälle anderweit verwenden oder veräußern; oder wenn Personen, denen Waaren unverzollt anvertraut worden, mit denselben Unterschleif treiben oder zu treiben verstatten. Außerdem gehen sie in dem einen wie in dem andern Falle der ihnen gewährten Begünstigung für immer verlustig.

s. 13. Wird eine Kontrebande oder Defraudation von drei oder mehsteren Personen gemeinschaftlich mit oder ohne vorherige Verabredung verübt, so wird die Strafe für diese Vergehen gegen den Unführer durch eine dreis die sechsmonatliche, gegen seden der übrigen Theilnehmer aber durch eins die dreismonatliche Gefängniß, Zuchthauss oder Festungsarrests Strafe geschärft.

Wird dieses Vergehen nach vorhergegangener Strafverurtheilung wiesderholt, oder ist eine derartige Verbindung für die Dauer eingegangen worden, (No. 1868.) Jahraang 1838.

so trifft den Anführer ein s bis zweisährige, die übrigen Theilnehmer sechsmos natliche bis einjährige Gefängniß-, Zuchthaus- oder Festungsarrest-Strafe neben der verwirkten Defraudations- oder Kontrebandestrafe.

- §. 14. a) Derjenige, welcher Kontrebande oder Zolldefraudation unter dem Schuke einer Versicherung (Affekuranz) verübt, verfällt neben der auf das Vergehen selbst gesetzten Strafe in eine Gefängniß, Zuchthaussoder Festungsarrest-Strafe von zwei bis drei Monaten.
- b) Wird die Kontrebande oder Zolldefraudation von drei oder mehreren zu diesem Zwecke verbundenen Personen unter dem Schuße einer Verssicherung verübt, so ist die nach Verschiedenheit der im §. 13. verzeicheneten Fälle verwirkte Strafe gegen den Unführer mit achtmonatlicher bis einsähriger und gegen die übrigen Theilnehmer mit viers bis sechsmonatlicher Gefängniß, Zuchthaus, oder Festungsarreststrafe zu schärfen.
  - c) Der Versichernde (Asseturateur), sowie der Vorsteher einer Verssicherungsgesellschaft verfällt in den Fällen a. und b. in eine Gesängniß, Zuchthauss oder Festungsarrest-Strase von ein und einhalb bis zwei Jahren, der Nechnungsführer der Versicherungsgesellschaft in eine solche von sechs Monaten bis zu zwei Jahren, seder der übrigen Mitsglieder der Gesellschaft in eine solche von sechs Monaten bis zu einem Jahre.

Die in dem Versicherungsgeschäft angelegten Fonds werden konfiszirt; kann die Konfiskation nicht vollstreckt werden, so ist an deren Stelle auf Erlegung einer Geldsumme von 500 bis 5000 Athlr. zu erkennen, für welche sammtliche Theilnehmer solidarisch verhaftet sind.

- §. 15. Wer im Grenzbezirke auf Nebenwegen oder zur Nachtzeit bei einer Kontrebande oder Defraudation mit Wassen oder anderen dergleichen gestährlichen Werkzeugen betrossen wird, soll außer der Strase für dieses Vergeshen mit einer eins dis dreisährigen und, wenn er sich der Wassen zum Widerstande gegen die Zollbeamten bedient hat, nach Verhältniß der den letzteren zusgefügten Beschädigung, insvsern hierdurch nach den allgemeinen Strassesen nicht eine härtere Strase verwirkt ist, mit einer dreis dis fünssährigen Zuchtshauss oder FestungsarrestsStrase belegt werden.
- ee. Strafe der Theilnehmer.

monthulfmid

§. 16. Die Strafen der Miturheber, Gehülfen und Begünstiger einer Kontrebande oder Defraudation, sowie derjenigen, welche an den Vortheilen dieser Vergehen nach deren Verübung wissentlich Theil nehmen, sind, soweit nicht die besondern Vorschriften der §§. 13. und 14. Unwendung sinden, nach den Vorschriften der allgemeinen Strafgesetze zu bestimmen.

Die für den Rückfall bestimmte Strafe trifft aber nur diesenigen Theile nehmer einer Kontrebande oder Defraudation, welche sich selbst eines Rückfalls

schuldig gemacht haben.

c. Strafe ber §. 17. Die Verletzung des amtlichen Waarenverschlusses ohne Beabkontravenstion. sichtigung einer Gefälle-Entziehung wird, wenn nicht nachgewiesen werden kann,

daß dieselbe durch einen unverschuldeten Zufall entstanden, und sofort nach der Entbeckung bem nachsten Steueramte hieruber Ungeige gemacht ift, mit einer Geldbuke geghndet, welche bei verbotenen Gegenständen dem sechsten Theile des Werths derfelben, und bei anderen Gegenstanden dem sechsten Theile Der Gingangsabgabe gleichkommt.

- 6. 18. Die Uebertretung der Vorschriften des Zollgesetzes und der Zoll-Ordnung, sowie der in Folge derselben offentlich bekannt gemachten Verwaltungsvorschriften, fur welche feine besondere Strafe angedroht ift, wird mit einer Ordnungsstrafe von einem bis zehn Thaler geahndet.
- d dag 6. 19. A) Handels und Gewerbtreibende haben fur ihre Diener, Lehrlinge, d. Subsibias Markthelfer, Gewerbsgehulfen, Shegatten, Kinder, Gesinde, und die rische Bertres tungsverbinds sonst in ihrem Dienste oder Tagelohn stehenden oder sich gewöhnlich lichkeit dritter bei der Kamilie aufhaltenden Versonen,

Perfonen.

6. 21

Dignalary Jaiou night, of sonen aber nur für ihre Chegatten und Kinder rücksichtlich der Gelde genteput wie auflen zu de bußen, Zollgefälle und Prozeffosten zu haften, in welche die solcherge= stalt zu vertretenden Personen wegen Verletzung der bei Aussührung der ihnen von den subsidiarisch Verhafteten übertragenen Handels: Gewerbs = und anderen Verrichtungen zu beobachtenden zollgeseslichen au war zu bei oder Zoll-Verwaltungsvorschriften verurtheilt worden sind. Singepart foly felly enegar

Der Zollverwaltung bleibt in dem Falle, wenn die Geldbusse von gran was der dem Angeschuldigten nicht beigetrieben werden kann, vorbehalten, die kant ist Geldbusse von dem subsidiarisch Verhafteten einzuziehen, oder statt des seine der fen und mit Verzichtung hierauf die im Unvermögensfalle an die Stelle der Geldbuße tretende Freiheitsstrafe sogleich an den Angeschuldigten Ern In ?? 2005, 20. vollstrecken zu lassen, ohne daß letteren Falls die Verbindlichkeit des subsidiarisch Werhafteten rucksichtlich der Gefälle und Prozeskosten das durch aufgehoben wird. Gefinda y Cagorgann Contrava

I time si vier zigna galettingt go §. 20. Der in Folge eines Zollvergehens eintretende Verlust der Ges e. Bestims genstände des Vergehens trifft jederzeit den Eigenthumer. Eine Ausnahme sin mungen wegen der Konsista-fan Jahrens det nur dann Statt, wenn die Kontrebande oder Defraudation von dem bekann, tion. ten Frachtfuhrmann oder Schiffer, welchem der Transport allein anvertraut war, ohne Theilnahme oder Mitwissen des sich als solchen ausweisenden Eigenthumers, in an gefiel nachtel oder in dessen Namen handelnden Befrachters verübt worden ist, und lettere Rocke ton Ca. de Lat. ihrerseits die ihnen als Absender der Waare obliegenden Verbindlichkeiten er je vous inst. Togy kal 29 kg, fullt und dadurch den Waarenführer in den Stand gesetzt haben, die Ladung vorschriftsmäßig zu deklariren und die geseslichen Gefälle zu entrichten, der Waas-125 de gesengen dersonen gehört, für welche der Eigenthumer genomen gehört, für welche der Eigenthumer genomen gehört, oder der Befrachter nach Vorschrift des b. 19. subsidiarisch verhaftet ist; in die 1855. Case del Dizag delac sem Falle tritt statt der Konfiskation die Verpflichtung des Waarenführers ein, den Werth jener Gegenstände zu entrichten.

M 2

(No. 1868)

- 6. 21. In allen Källen, in benen die Konfiskation selbst nicht vollzogen werden kann, ist statt derselben auf Erlegung des Werths der Gegenstände, und wenn biefer nicht zu ermitteln ift, auf Zahlung einer Geldsumme bon 25 bis 1000 Athlen. zu erkennen.
- 6. 22. Das Eigenthum der Gegenstände, die der Konfiskation unterlies gen, geht in dem Augenblick, mo dieselben in Beschlag genommen worden sind, sogleich auf den Staat über und kann nach den Grundsagen der Civilgesetze über die Vindikation gegen jeden dritten Besiker verfolgt werden.

f. Rusammen: deren Berbre: chen.

- §. 23. Ereffen mit einem Zollvergeben andere Verbrechen zusammen, treffen mit an fo kommt die fur erstere bestimmte Strafe zugleich mit der fur lettere vorges ichriebenen zur Unwendung.
  - 6. 24. Wird eine Kontrebande oder Defraudation mittelst Abnahme, Verlegung oder sonstiger Unbrauchbarmachung des amtlichen Waarenverschluffes verübt, so tritt außer der Strafe der verübten Kontrebande oder Defraudation Diejenige ein, welche nach dem allgemeinen Strafgesetze bei Ralschungen offentlicher Urkunden Statt findet, jedoch mit Ausnahme der darin vorgeschriebenen Geldstrafe.

g. Strafe der Bestechung. 3 25 gl will sing & Dil Jul Magajultagi aifgotale of The J. Of Tril. v. 17 april 18.56 ad & sile.

6. 25. Wer einen zur Wahrnehmung des Zollintereffe berpflichteten Beamten, mit dem er im Umte zu thun hat, ober ben Ungehörigen beffelben Geld oder Geldeswerth schenkt oder jum Geschenk anbietet, wird mit einer dem vier und zwanzigfachen Betrage ober Werthe bes Geschenks ober bes Ungebotenen gleichkommenden Geldbuße, und wenn der Betrag oder Werth nicht ju ermitteln ift, mit einer Geldbufe von Zehn bis Kunfhundert Thalern belegt. Im Kall des Unvermogens zur Erlegung der Geldstrafe tritt eine nach dem alls gemeinen Strafgesete abzumeffende Freiheitsstrafe ein.

h. Strafe ber Widerfeslich= feit.

S. 26. Wer sich Handlungen oder Unterlassungen zu Schulden kommen läßt, wodurch ein solcher Beamter in der rechtmäßigen Ausübung seines Umts verhindert wird, hat, insofern damit keine Beleidigungen und Thatlichkeiten gegen die Verson des Beamten verbunden sind, eine Geldbufe von Zehn bis Junfzig Thalern verwirft. Sind dabei zugleich Beleidigungen ober That: lichkeiten verübt, so treten die in dem allgemeinen Strafgesete angeordneten Strafen der Injurien oder thatlicher Widerseglichkeit gegen Abgeordnete Der Obrigkeit, jedoch mit einer Verscharfung um die Salfte ein. Jeder etwanige Misbrauch der Umtsgewalt von Seiten der Beamten bewirkt eine Milderung der Strafbarkeit dessenigen, der sich widerset hat.

i. Entschuldi: Befete.

6. 27. Unbekanntschaft mit den Vorschriften des Zollgesetzes, der Zollgung mit der Ordnung und dieses Gesetzes, und der in Folge derselben gehörig bekannt geschaft der Bon- machten Verwaltungsvorschriften soll Niemand, auch nicht den Auslandern zur Entschuldigung gereichen.

B. Bon dem Straf=Berfab= ren: 2. Berfahren bei Entbedung einer Rollgefet: Uebertretung.

6. 28. Der erste Ungriff und die vorläufige Feststellung des Thatbestandes bei Entdeckung einer Zollgesetz-Uebertretung erfolgt durch die mit der Wahr-

neb=

nehmung des Zollintereffe beauftragten Beamten, welche sich der Begenstande bes Vergehens, und wenn es zur Sicherstellung der Abgaben, Strafen und Une tersuchungskosten erforderlich ift, auch der Transportmittel durch Beschlagnahme versichern muffen. Fremde und unbekannte Kontravenienten konnen verhaftet und, bis fie fich legitimiren und Sicherheit bestellen, an das nachste Gericht zur Verwahrung abgeliefert werden.

§. 29. Die Freilassung der in Beschlag genommenen Gegenstände vor b. Berfahren ausgemachter Sache ist nur zulässig, wenn eine Verdunkelung des Sachver, binsichtlich der hältnisses davon nicht zu besorgen ist. Alsdann ist solche in Ansehung der nommenen Eransportmittel durch die Boll- oder Steuerstellen ohne Verzug zu verfügen, Sachen. wenn entweder nach den obwaltenden Verhaltniffen wahrscheinlich ift, daß der Kontravenient dem Staate auch ohne Sicherheitsleistung fur das Vergehen werde gerecht werden konnen, oder wenn genügende Sicherheit auf Hohe des Betrags der Gefälle, Strafe und Kosten oder auf Hohe des Werths der Transportmittel, Kalls dieser geringer ift, geleistet worden.

In Unsehung der in Beschlag genommnnen Waaren, in Bezug auf welche Die Uebertretung verübt worden, findet unter obiger Voraussetzung Die Freilassung durch die Boll oder Steuerstellen nur Statt, wenn bei Bergeben, welche nicht die Konfiskation der Waaren nach sich ziehen, die wahrscheinliche Summe ber Strafe und Rosten, und in andern gallen der anerkannte oder aehorig ermittelte Werth der Waaren einschließlich der Gefälle, entweder baar

deponirt, oder völlige Sicherheit dafür auf andere Urt geleistet mird.

6. 30. Insofern die in Beschlag genommenen Transportmittel, als Zugthiere u. f. w. nicht innerhalb acht Sagen freigegeben werden konnen und deren Pflege und Unterhaltung Rostenaufwand Seitens der Boll = oder Steuerbehorde erfordert, oder die in Beschlag genommenen Waaren dem Verderben bei der Aufbewahrung unterworfen find, muß die Veräußerung derfelben alsbald veranlast werden.

§. 31. Die Zollgesetz- Uebertretungen werden, soweit sie von dem Zoll- o. Fesischlung ober Steuerbeamten entdeckt worden, durch Protofolle derselben festgestellt.

des durch Pro= tofolle der Bes amten.

6. 32. Diefe Protofolle muffen enthalten:

1) bas Datum und ben Ort der Aufnahme; 2) die Namen der dabei anwesenden Personen;

3) die vollständige Ungabe des Hergangs der Sache, und

4) die Unterzeichnung der anwesenden Personen, oder die Erwähnung,

daß dieselben nicht haben unterzeichnen wollen oder konnen.

Das Protofoll muß unverzüglich nach Entdeckung der Uebertretung aufgenommen, von den Beamten mit der Versicherung der Richtigkeit des Inhalts auf den Diensteid unterschrieben und spatestens binnen 3 Tagen, bei Verlust seiner Glaubwurdigkeit, der Behorde eingereicht werden.

Das von zwei Bolls oder Steuerbeamten über eine von ihnen entdeckte Bollgesegubertretung vorschriftsmäßig aufgenommene Protokoll begrundet einen pollen (No. 1868.)

vollen Beweis der Thatsache, welche sie darin aus eigener Wahrnehmung angeben.

d. Rompeteng.

6. 33. Die Untersuchung und Entscheidung steht in den Källen, wo eine Kreiheitoftrafe unmittelbar Statt findet, oder beim Zusammentreffen mit anderen Berbrechen (§. 23.) den Gerichten, und in den Fallen, mo es nur auf eine Ordnungsstrafe ankommt, der Zoll - oder Steuerbehorde ausschließlich zu. In Den übrigen Kallen wird die Untersuchung von den Hauptzoll- und Steueramtern geführt, und darauf im Verwaltungswege, wenn die gesehliche Geldstrafe und der Werth des der Konfiskation unterliegenden Gegenstandes zusammengenommen Runfzig Thaler nicht übersteigt, von den genannten 2emtern, sonst aber von der Provinzial-Zollbehorde entschieden. Lettere kann jedoch, so lange noch fein Strafbescheid erlaffen worden ift, die Verweisung der Sache jum gericht lichen Verfahren verfügen, und eben so der Angeschuldigte mahrend der Unterfuchung bei der Boll- oder Steuerbehorde, und binnen gehn Tagen praflusivischer Frist nach Eroffnung des von letterer abgefaßten Strafbescheides, auf recht liches Gehör antragen. Der Strafbescheid wird alsdann als nicht ergangen angesehen.

e. Berfahren bei gerichtlichen Unterfuchun=

- 6. 34. Die Verufung auf rechtliches Gehor ift bei dem Hauptzoll- und Steueramte anzumelben, bei welchem Die Sache anhangig ift. Daffelbe veranlaßt hierauf die Einleitung der gerichtlichen Untersuchung, zu deren Suhrung bei einem jeden Hauptsoll - und Steueramte ein Untersuchungerichter anzustellen ift.
- 6. 35. Nach geschlossener Untersuchung werden die Verhandlungen durch die Provinzial-Zollbehörde an das kompetente Gericht zur Entscheidung einges sandt. Rompetent ift in dem galle, wenn bereits ein Strafbescheid im Verwaltungswege ergangen ift, nur das Obergericht.
- 6. 36. Die Ruhrung und Entscheidung der gerichtlichen Untersuchungen erfolgt in der Form und in dem Instanzenzuge, welche fur Diejenige Gattung von Vergeben, ju welcher die Zollgesetz-llebertretung gehört, in den Prozesiaes fegen vorgeschrieben sind.
- 6. 37. Wenn die Rahigkeit des Angeschuldigten zur Zahlung der Geldbufe nicht außer Zweifel ist, so muß zugleich auf die im Unvermögensfalle eintretende Freiheitsstrafe erkannt werden.
- f. Berfabren bei Unterfus dungen im mege.
- 6. 38. Die Sauptzoll- und Steueramter untersuchen Die Uebertretungen summarisch und können sich hierbei der ihnen untergeordneten Alemter und Be-Berwaltungs- amten bedienen; die Betheiligten und Zeugen werden mundlich verhört und ihre Aussagen zu Protofoll genommen.
  - §. 39. Die Vorladungen geschehen durch die Steueraufseher oder Unterbedienten der Zoll- oder Steueramter, oder auf deren Requisition durch die Ortsbehörden nach den für die gerichtlichen Insinuationen bestehenden Vorschriften.

- §. 40. Erscheint der Angeschuldigte auf die Worladung nicht, oder versweigert er die Auslassung vor der Zolls oder Steuerbehörde, so wird die Sache nach Worschrift des §. 33. zur gerichtlichen Untersuchung und Entscheidung absgegeben.
- §. 41. Ist jedoch die Sache zur gerichtlichen Kognition nicht geeignet, so wird, wenn die Uebertretung von einem Beamten aus eigener Wissenschaft angezeigt worden, oder durch Urkunden bescheinigt ist, der Angeschuldigte der That in contumaciam für geständig erachtet; wenn aber zum Beweise der Uesbertretung noch Zeugen zu vernehmen sind, mit deren Vernehmung in contumaciam versahren und nur auf solche Einwendungen gegen die Glaubwürdigsfeit derselben Rücksicht genommen, welche sich aus deren Aussagen von selbst ergeben.

Die Untersuchung wird ohne weitere Vorladung des Angeschuldigten zu Ende geführt und entschieden. Diese Nachtheile muffen demselben in der Vor-

ladung ausdrücklich bekannt gemacht werden.

§. 42. Die Zeugen sind verbunden, den an sie von den Zolls oder Steuerstellen ergehenden Vorladungen Folge zu leisten.

Wer sich bessen weigert, wird dazu auf Requisition des Zolls oder Steuers Amtes durch das Gericht in gleicher Art, wie bei gerichtlichen Vorladungen, ans gehalten. Bei Vereidung von Zeugen, welche nur in solchen Fällen Statt sindet, in denen der Antrag auf gerichtliche Untersuchung und Entscheidung ausgeschlossen bleibt, ist ein mit richterlicher Qualität versehener Justizbeamter zuzuziehen oder die Zeugen sind zur Vereidung vor einen solchen Justizbeamten zu stellen.

- §. 43. In Sachen, wo die Geldbuse und der Konfiskationswerth zu- sammen den Betrag von 50 Thalern übersteigen, muß dem Angeschuldigten auf Verlangen eine Frist von Acht Tagen die Wier Wochen zur Einreichung einer schriftlichen Vertheidigung gestattet werden.
- §. 44. Findet die Zollbehorde die Anwendung einer Strafe nicht bes grundet, so verfügt sie die Zurücklegung der Alkten.
- §. 45. Der Strafbescheid, welchem die Entscheidungsgründe beigesügt senn müssen, wird durch das Zolls oder Steueramt dem Angeschuldigten nach Besinden der Umstände zu Protokoll publizirt oder in der für die Vorladung vorgeschriebenen Form insinuirt. Bei Erdssnung des Strasbescheides sind dem Angeschuldigten zugleich die ihm dagegen zustehenden Rechtsmittel bekannt, auch ist derselbe auf die Erhöhung der Strafe ausmerksam zu machen, welche er, im Fall der Wiederholung seines Vergehens, zu erwarten hat, und daß dieses gesichehen, in der Publikations-Verhandlung zu erwähnen. Wird solches bei den administrativen oder auch den gerichtlichen Untersuchungen unterlassen, so hat die mit der Publikation beaustragte Behörde eine Ordnungsstrase von Künf die mit der Publikation beaustragte Behörde eine Ordnungsstrase von Künf die Wiederholung des Vergehens die auf letztere gesetzte Strafe.

g. Refurs: Infanz.

§. 46. Der Angeschuldigte kann, wenn er von der Besugniß zur Berusung auf richterliche Entscheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den Strasbescheid den Rekurs an die zunächst vorgesetzte Finanzbehörde ergreisen. Dies muß jedoch binnen Zehn Tagen präklusivischer Frist nach der Erdsfinung des Strasbescheides geschehen und schließt fernerhin jedes gerichtliche Versahren aus. Der Rekurs ist dei dem Zoll- oder Steueramte, welches die Untersuchung geführt hat, anzumelden.

Wenn mit der Anmeldung des Refurses nicht zugleich dessen Rechtsertis gung verbunden ist, so wird der Angeschuldigte durch das Zolls oder Steueramt aufgefordert, die Aussührung seiner weitern Vertheidigung in einem nicht über vier Wochen hinaus anzusesenden Termin zu Protokoll zu geben oder bis dahin schriftlich einzureichen.

- §. 47. Die Verhandlungen werden hiernachst zur Absassung des Rekurs-Resoluts an die kompetente Behörde eingesandt. Hat jedoch der Angeschuldigte zur Rechtsertigung des Rekurses neue Thatsachen oder Beweismittel, deren Ausnahme erheblich befunden wird, angesührt, so wird mit der Instruktion nach den für die erste Instanz gegebenen Bestimmungen versahren.
- §. 48. Das Rekurs-Resolut, welchem die Entscheidungsgrunde beizusügen sind, wird an das betreffende Zoll- oder Steueramt befördert und nach ersfolgter Publikation oder Insinuation vollstreckt.

h. Roften.

§. 49. Bei der Untersuchung im Verwaltungswege kommen außer den baaren Auslagen an Porto, Stempel, Zeugengebühren u. s. w. keine Kosten zum Ansaße.

i. Strafvoll= Arecuna.

- §. 50. Die Veräußerung der Konsiskate wird ohne Unterschied, ob die Entscheidung im gerichtlichen oder im Verwaltungswege erfolgt ist, durch die Zolls oder Steuerbehörde bewirkt. Die Vollstreckung der rechtskräftigen Erkenntsnisse geschieht von den Gerichten, die der Resolute aber von der Zolls oder Steuerbehörde, welche dabei nach den für Erekutionen im Verwaltungswege erstheilten Vorschriften zu versahren hat. Die Zolls oder Steuerbehörde kann nach Umständen der Vollstreckung Einhalt thun, und die Gerichte haben ihren dessfallsigen Anträgen Folge zu geben.
- §. 51. Zur Beitreibung von Geldbußen darf ohne die Zustimmung des Verurtheilten, insofern dieser ein Inlander ift, kein Grundstück subhastirt werden.
- §. 52. Die Veräußerung der Konfiskate erfolgt in den Formen, welche für die Veräußerung von Pfandstücken vorgeschrieben sind.
- k. Bollstref: §. 53. Kann die Geldbuße ganz oder theilweise nicht beigetrieben werstung der substitutes den, so ist, wenn nicht schon für den Unvermögensfall auf eine Freiheitsstrase erstenden Freischeitsstrase.

kannt worden, die Geldbusse von dem Gerichte durch ein Resolut in eine vershältnismäßige Freiheitsstrafe zu verwandeln und letztere zu vollstrecken.

Bei den im Verwaltungswege festgesetzen Geldbußen geschieht die Verswandlung auf den Grund eines von den Zollbehörden unter der Aussertigung des Strafresoluts zu setzenden Attestes über die Uneinziehbarkeit der Geldbuße durch das kompetente Ober-Gericht, welches dabei auf eine Prüfung der erfolgsten Entscheidung nicht weiter eingehen darf.

- §. 54. Ausländer, welche die gegen sie erkannte Geldbusse nicht abtragen, 1. Versahren sind, sobald sie im Inlande betroffen werden, von der Zolls oder Steuerbehörde bei der Exekulunter Zuziehung der Ortss Obrigkeit zn verhaften, und wenn sie hierauf nicht unsländer. binnen einer, nach den Umständen zu bestimmenden Frist für die Verichtigung oder Sicherstellung der Geldbusse sorgen, an die Gerichte Vehuss der Vollstrekstung der substidiarisch eintretenden Freiheitsstrase abzuliefern.
- §. 55. Der Verurtheilte kann von der statt der Geldbuße bereits in Vollzug gesetzten Freiheitsstrafe sich nur durch Erlegung des vollen Betrages der erkannten Geldbuße befreien.
- §. 56. Ist für die Geldbuße ein Anderer nach Vorschrift des §. 19. m. Verfahren verhaftet, so veranlaßt die Zoll- oder Steuerbehörde die Zuziehung desselben zu gegen die subiarisch Verzber gegen den Kontravenienten eingeleiteten Untersuchung, worauf in dem Strafs hafteten. bescheide der Zollbehörde oder in dem gerichtlichen Erkenntnisse wegen der Zolls geseß-Uebertretung zugleich über die subsidiarische Verhaftung mit entschieden wird.
- §. 57. Dem subsidiarisch Verhafteten steht gegen die Entscheidung der Zollbehörde die Berusung entweder an die zunächst vorgesetze Instanz oder an die Gerichte offen. Hat der Kontravenient gegen den Strasbescheid eine andere Urt der Berusung, als der subsidiarisch Verhaftete, gewählt, so steht es dem Letzteren frei, sich der von dem Ersteren gewählten Berusung nachträglich anzuschließen. Will er dieses nicht, so bleibt das weitere Versahren ausgesetzt, die über die Zollgesetz-Uebertretung in dem von dem Kontravenienten gewählten Wege entschieden worden ist.
- §. 58. Ist die Zuziehung des subsidiarisch Verhafteten unterblieben oder Lekterer auf die Vorladung der Zollbehörde bei der im Verwaltungswege rechtskätätig beendigten Untersuchung nicht erschienen, so fertigt diesenige Zollbehörde, welche nach §. 33. zur Entscheidung der Hauptsache kompetent war, nachdem die Exekution gegen den Kontravenienten vergeblich versucht worden, einen Zahlungs-Vesehl aus und läßt denselben dem subsidiarisch Verhafteten mit dem Vedeuten zugehen, daß wenn er sich zu der Vertretung nicht verpstichtet halte, ihm dieserhalb binnen Zehn Tagen präklusivischer Frist die Verusung an die höhere Fisnanzbehörde oder an die Gerichte offen stehe.

July well six Cixil your of Tu Fel Gul no Daci 1852 garrivalas Zutarfüfürgbansfafran. 8416. 38. Exil x. 27 Och 1863 ~ 2. Mr. Le. por 1854 pag. 82.

§. 59. Die abgesondert von der Untersuchung wider den Kontraveniens Juden i dan in at. 136 146 ten zur gerichtlichen Rognition gelangende subsidiarische Verhaftung wird im Wege des summarischen Prozesses erörtert und entschieden. A 379

> Das Gericht darf hierbei nur auf die Beurtheilung der Frage eingehen, ob der Fall der subsidiarischen Verhaftung nach den Gesehen vorhanden sen. Eben dieses findet Statt, wenn der Kontravenient sich bei dem verurtheilenden Erkenntnisse beruhigt, der subsidiarisch Verhaftete aber von den in den Prozes Geseken geordneten Nechtsmitteln Gebrauch macht.

n. Berfahren fraudanten.

§. 60. Wenn ein Unbekannter, welcher auf einer Uebertretung ber Zollgegen einen uns Gesetze betroffen worden, sich entfernt und verbotene oder abgabepslichtige Gegens befannten Des Gesetze betroffen worden, sich entfernt und verbotene oder abgabepslichtige Gegens stånde ohne oder mit andern Sachen zuruckgelaffen hat, so wird hieruber eine öffentliche Bekanntmachung von der Provinzial-Zollbehörde erlaffen, und dreimal von vier zu vier Wochen in die amtlichen Blatter eingerückt. Meldet sich hierauf Niemand binnen vier Wochen nach der letten Bekanntmachung, so werden Die Sachen jum Vortheil ber Staatskaffe verkauft, dem Inhaber ober Eigenthumer bleibt aber vorbehalten, seine Unspruche auf Erstattung des Erloses noch bis zum Ablauf eines Jahres, von der ersten Bekanntmachung an gerechnet, geltend zu machen.

> Beträgt der Werth der Sachen nicht über Kunfzig Thaler, so bedarf es der öffentlichen Bekanntmachung nicht. Der Verkauf kann alsdann, wenn sich binnen Nier Wochen nach der Beschlagnahme Niemand gemeldet hat, verfügt werden, und die einiahrige Krist fur den Gigenthumer oder Inhaber der Sache zur Geltendmachung seiner Unspruche auf Erstattung des Erloses wird bom Tage der Beschlagnahme an gerechnet.

Bestimmung ber Strafs 1342 Lag 169: Fonds. Carrying gis headenfuling wa nifogus Sogage timan Jolly. and, want of Sing Colling Co four.

6. 61. Der Betrag der nach diesem Gesetze festgesetzen und eingezoges nen Geldstrafen, sowie der Erlos aus den Konfiskaten (letterer nach Abzug der darauf ruhenden Abgaben) soll zu einem besonderen Fonds sließen und derselbe theils zu Gratifikationen für die zur Wahrnehmung des Zoll-Interesse verpfliche teten Beamten, mit Ausschluß der Mitglieder der Hauptzoll- und Steueramter und der hoher gestellten Beamten, theils zur Unterstützung ihrer Wittwen und Waisen bermandt werden.

ging : City - Manker gin Contrage. Ueber die Vertheilung solcher Gratifikationen hat Unser Finanzminister Premerentin ungewierze das Rahere zu bestimmen, durch die Theilnahme daran wird die Glaubwurdigs dag de jegen fan forfige Keit der amtseidlichen Angaben gedachter Beamten nicht geschwächt.

bes bis Laurending den Tier Eglestet Die bisher gesetzlichen Straf-Antheile der Denunzianten fallen fort. Cering itig sander, asses and uses it for Sity of the Sou him buffs Goalificationer i Enlagfulgunger fin Jose i Hearth and gapaces /int.

der Strafen. Defraudation bestimmten Strafen verjähren in Fünf Jahren, bloße Ordnungs-It is dang das Krafzegegegen wit strafen aber in Einem Jahre seit Berübung des Vergehens oder der Kon-

Mafer, marly when so to blacker. Of fat safer & Dog Sul Roopy right sin med and in Irlands in 20/08 richardon der Hoope auren. §. 63. ding from livean. Sugare of & 62 diafer Order ding Su It Mai 8852 date accominded, Dog Su ring fires. Marjating way fires. Lasy.

6, 66, List. n. .. 1255. Coff to Digueg. 304.

§. 63. Auch die nicht in der Zollordnung vom 26. Mai 1818. und in der Verordnung vom 19. November 1824., deren Aufhebung durch das Patent vom heutigen Tage erfolgt ist, enthaltenen gesetzlichen Bestimmungen über die Unterssuchung und Bestrafung der Zollvergehen werden, insoweit in diesem Gesetze etwas anderes verordnet worden ist, hierdurch ausgehoben.

Gegeben Berlin, den 23. Januar 1838.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Irh. v. Altenstein. v. Ramps. Muhler. v. Rochow. v. Nagler. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rauch.

(No. 1869.) Allerhöchste Rabinetsorder vom 23. Januar 1838., betreffend die Modifikation au 5832 g.4. hig 90 A. iis. der Strafen bei Defraudation der innern Steuern.

as \$17! gal n 30/20 92 pas 147. 1

m die Strasen sür die Defraudationen der Branntwein-, Braumalz-, Ta-backs- und Weinmost-, sowie der Mahl- und Schlachtseuern, mit den Strassen sür Jollvergehen nach dem heute von Mir vollzogenen Gesetz in Uebereinsstimmung zu bringen, verordne Ich auf den Antrag des Staatsministeriums, mit Abanderung der Gesetz vom 8. Februar 1819. und 30. Mai 1820., daß bei dem Unvermögen des Defraudanten der gedachten Steuern zur Entrichtung der gesetzlichen Geldbuße, eine Gesängnißstrase substituirt werden soll, die beim ersten Straffalle die Dauer von Sinem Jahre, beim ersten Rückfalle die Dauer von Inder Sahren nicht übersteigen darf. Dieser Besehl ist durch die Gesetzlammlung zur öffentslichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 23. Januar 1838.

Friedrich Wilhelm.

Un das Staatsministerium.